# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek worm to de

(Nre. 108.)

13. Września 1842.

#### Destracionia meteorologicane we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Gaja a                                             | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej   wiedeńsk.                               | Termo-<br>metr<br>Reaumura           | Psy-<br>chro-<br>metr                        | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wiatr               | Stan atmosfery.                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Wrześcia (         | W. ⊙<br>\$ Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>\$ Po.<br>10 N. | 27,166 27 11 0<br>27,132 27 10 7<br>27,129 27 10 6<br>27,116 27 10 4<br>27,063 27 9 9<br>27,019 27 9 2 | + 19,4<br>+ 13,2<br>+ 11,3<br>+ 20,4 | 3,28<br>5,58<br>5,04<br>4,61<br>5,52<br>5,63 | 0,000                          | Połud. W. słaby Z W | chmurno 2.  - 3. wiecz. błyskawice.  - 4.  - 4. p. deszcz.  - 3.  - 4. deszczyk. |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w atmosferze będącej, w linijach paryskich wyrażona.

## Przyjechali do Lwowa.

Dnis 8. Września: Hrabia Mier Felix, s Busha. — Hrabina Caboga Julijanna Wanda, z Polski.

Mazarahi Jędrzej, z Tarnopola. — Korytko Stanisław, z Przemyśla. — Lipczyński Faustyn, z Wadowic. — Padlewski Waleryjn, z Czortkowa. — Tsbaczyński Ludwik, z Pilzna. — Skolimowski Julijan, z Dyniska. Dnia 9. W rześnia: Książę Lubomirski, ces. ros. Podpułkownik, i Poniatowski Eugenijusz, z Rossyi. — Ekert, c. k. Major, z Drohowyża. — Łokuciejewski Ludwik, z Lipska. — Sliwiński Wojciech, z Zorwiska. — Łodyński Hilary, ze Złoczowa. — Czerkawski Jan, z Lubienia. — Szeptycki Józef, z Brzeżan. — Rylski Wincerty. Z Sproka.

Dnia 10. Września: Hrabia Stadnicki Władysław, s Tarnowa. — Hrabia Borkowski Edward i Ohanowicz Alfred, z Zólkwi. — Hrabia Rzewuski Leon, z Podhorec. — Graeser, c. k. Pułkownik, i Kias, c. k. Podpułkownik, z Gródka. - Micewski Adam, z Jarosławia. - Augustyn, se Zbory. - Lelowski Erazm, z Bulanowic. - Oborski Mazymilijan, z Sieniawy. - Cichocki, ze Złoczowa.

#### Wyjechaliae Lwowa.

Daia 8. Września: Hrabia Komorowski Władysław i Toczyski Xawery, do Złoczowa. - Brabia Dulski Ohaaw, do Janowa. — Fikeischer, c. k. Wice-Starosta, do Sichowa. — Maniawski Felix, do Rokitna. — Serwatowski Wojciech, do Tarnopola. — Strzelecki Eugenijnaz, do Worowa. — Biliński Jan, do Huty. — Rociescewscy Tytus i Francisca, do Toporowa. — Ruberyński Manrycy, do Stanina. — Łodyński Hieronim, do Nahorec. Dnia 9. Września: Hiss, c. k. Podpułkownik, do Bartatowa. — Drzewiecki Joachim, do Klacz. Morawski Jakob, do Gródka. — Titzenhofer, c. k. Botmistrz, do Tarnopola.

Dnia 10. Września: Księżę Lubomirski, Winnicki Alexander i Krukowiecki Felix, do Gródka. —
Hrabia Tarnowski Władysław, do Wrublowic. — Zaleski Wincenty i Czerkawski Józef, do Złoczowa. — Radziejowski Klemens, do Kłodzienka. — Mazarski Jędrzej, do Brzeżan. — Stanek Jan, do Wiszenki. — Lauber, c. k.

| л ц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | wi         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Dala 5. Września.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | See     | dnia cena. |
| 250 01 1110001111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mC.tm   | W. H.      |
| Obligacyje długu Stanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (5      | M. H.      |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •       | )109 3/16  |
| Polyczka do wygrania ps. losy z r. 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4      | )100 7/16  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 13.        |
| 24 250 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 274 318    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10      | 54 718     |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (8 118  | ) 05 1/2   |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3      | ) —        |
| Kamery nadwornej, dawniejszego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2 1/2  | 5 65 114   |
| długu Lombardzkiego, tudziel we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (X 1]4  | ) —        |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2      | ) -        |
| lyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1 3/4  | ) —        |
| terbrook to the management of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sharb.) | (Domest )  |
| and the second of the control of the second | (M. H.) | (M.R.)     |
| Capitalia Great Grantalific. (9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       | (-4.16)    |
| hich powylej i nilej Anisy, (2 1/2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |            |
| Croch , Morawii , Szlazka 1 (2 1/4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -       | -          |
| Styryi, Krainy, Karnioli i (2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 314  |            |
| Gorycyl (1 514 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 314   |            |
| Akeyje północnej kolei zelaznej Cesarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | -          |
| Ferdynanda za 1000 ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 730        |

| édenekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| Dnia 6. Września.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C-ad-ta           |  |  |
| Duit V. Willemin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |  |  |
| Obligacyje długu Stann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pCtn. w M. R.     |  |  |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (6 )109 1/8       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4 )100 11116     |  |  |
| Polyczka do wygrania pr. loay s r. 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |  |
| as 50 ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 274 11/16         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5A 1K11K          |  |  |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |  |
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |  |  |
| Hamery madwormej, dawniejszego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (21)2 ) 65 1,4    |  |  |
| długu Lomberdskiego, tudzież we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2 1/4 ) -        |  |  |
| Florencyi i Genui saciagnionej po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2) 54            |  |  |
| tyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1 314 ) 45 314   |  |  |
| ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR | (Skarb. (Domest.) |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (M. B.) (M. B.)   |  |  |
| CONTRACTIC CHARGE ANTIVERS /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (111. 11.)        |  |  |
| Bich powylet i nitei Anier Co Ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | { = =             |  |  |
| OFFICE THOUSAND Malasta Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \                 |  |  |
| Gryry's Estatov . Harniolii i (o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 31A -          |  |  |
| 0019091 11214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |  |
| ARCY C PULBUCHAL KALA Salamata Canara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |  |
| Ferdynanda za 1600 ZłR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 797112            |  |  |
| A COUNTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |  |

Rurs wexlowy w M. R. z dnia 6. Września.

Amesterdam, sa 100 talar. Rur.; tal. - 133 7/8 w. 2 mie. Augsburg, sa 100 ZR. kur.; ZR. - 98 1/2 g. Uso. Frankfort n.M. za 100ZR.20 fl. stopyZR. 97 7j8 w. 3 mic. Genue, ze 300 Liv. nove di FiemonteZR. 114 1j3 w. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 143 718 w. 2 mie. 98 Liworno, sa 300 Lira Toscana ZR. 2 mie. Londyn, funt szterlingów - ZR. Q-45 118 3 mie. 114 3|8 w. 2 mie. Lugdun, za 500 austr. Lir. ZR. Medyjolan, za 500 franków - ZR. ZR. 99 314 2 mie. 114 3j8 g. 2 mie. - ZB. 114 314 Paryi, za 300 franków 2 mie.

#### Hurs Iwowski z dnia 12. Września.

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 16 kr. W. W. 23 Duhat cesarski - - - - - 11 Rubel roasyjski 3 54 Courant polski (6 słot. pol.) 27

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dnisch następujących zameldowanych:

Od 29go do 31go Sierpuia 1842. Chrzescijanie:

Seintel Józefa, córka służącego, 6 mies. m., na koklusz. Lipiúski Ludwik, syu piwnieznego, 1 1/2 l. maj., na hiegunkę.

Kociołek Emilija, córka służącego, 10 mies. maj., na

Kaluga Jan, syu cieśli, 4 mies. m., na konsum. Romaszkan Jan, syn właściciela dóbr, 8 tyg. maj., na

honwuls. Olszewski Jakob, syn mularza, 5 tyg. m., na kons. Rołodyński Józef, syn szewca, 3 l. msj., — i

Kunicka Julija, 7 tyg. maj., na zapalenie płuc. Rostecki Jan, 37 l. m., us honsum.

Gondecki Mateusz, zebrak, 79 lat m., na paral. pł. Michalska Maryja, matžonka ekonoma, 42 l. m., na za-

palenie mózgu. Czartoryjski Eligiusz, syn urzędnika dochodów skab.,

9 mies. m., na ospe.

Teppa Aniela, corka cukiernika, 9 l. maj., na goraczke nerwowa.

Rozik Senko, parobek, 40 l. maj., na gangrene. Czernak Piotr, žebrak, 78 lat maj., przez star. Gerdewiczówna Autonina, córka ślusarza, 1 r. i 4 mies.

m., ua konw. Ruczkowski Filip, nrzędnik pryw., 44 l. m., us apoplexyję krwi.

Gruszczyński Józef, uczeń od zegarmistrza, 14 l. maj., na trupieszenie kości.

Wroński Jau, wyrobnik, 40 l. m., na rozjątrz. mózgu. Prokopowicz Jakoh, kaleka, 82 l. m., przez atar. Bierha Konstanty, szeregowy z pułku piechoty Hr. Mazuchelli, 33 l. m., na puchl. wodną.

Punczak Jau, szeregowy z pułku pie. Królewicza Pruskie-

go, 22 l. m., na trupieszenie kości. Grodecki Piotr, inwalid, 42 iat maj., ua suchoty pł. Sikorski Jakob, gospodarz na gruncie, 32 l. maj., un apoplexyję.

Rowaluk Jakob, wieśniak, 45 lat maj., na puchlinę w. Zydzi

Goldberg M. Zudek, dziécie właściciela domu, 18 dni m., na konwuls.

Granat Jose!. dziecie szewca, 1 rok i 5 mies. maj., na

Stritik Braindl, dziecie mschlerza, 6 l. m., na ospę-

Margules Salamon, dziécie właściciela domu, 12 l. m., na wrzody w kiszce dolnej.

Buxenbaum Hersch, dziécie machlerza, 9 mies. m., us pachline wodną.

Hosenschnur Malke, 8 tyg. m., - i Rosenzweig Hene, dziecię tandeciarza, 4112 mies. m.,

na konwulsyje. Stutz Czaytel, zebrak, 90 l. m., na puchl. wodną.

#### Doniesienia urzędowe.

(2792)Edictum. (2)

Nro. 22551. Caesareo-Regium in Regnie Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nebilium Leopoliense D. Ignatio Starzeński aut eodem nefore demortuo, ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Cajetanum Comitem Dzieduszycki contra suprecitatos, puncto extabulationis jurie hypothecae ad Summam 116 Aur. cum usuris et litis expensis in quota 16 fl. 28 xr. M. C. pro Gervasio Strzelecki, super bonis Dzieduszyce wielkie, tum juris sub pignoris super eodem jure hypothecae, pro Ignatio Starzeński ad Summam 11559 flp. cum usuris et litis expensis intabulati, sub praes. 28 Julii 1842. ad Nrum. 22551. huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polański cum aubatitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum Itaoi e admonet ad in termino pro die 29. Novembris 1842 hora decima matutina hic Reg. Fori Nobilium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio neminandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Augusti 1842.

(2788)Rundmachung

Mro. 12165. Beim Magistrate der fon. hauptftadt Lemberg ift eine Ufgeffiftenftelle bey bem Sodtenbeschauamte mit bem Sahresgehalte von Drepbundere Gulden Konv. Münge und der Verbindlich. keit zur Leistung einer Kauzion von Ginbundert funfzig Bulben Konv. Munge erledigt. Die Bewerber haben ihre dieffalligen Besuche mit ben Beweisen, über ihr Ulter, Moralität, Studien, Renntniß der beutschen, lateinischen und polnischen Sprache, dann über die bey der f. f. Proving. Staatsbuchhaltung bestandene Prufung aus dem

Rechnungswesen, endlich uber bie Gabigfeit gur Raugionsleiftung ju verfeben, und binnen vier 200den vom Sage ber britten Ginschaltung Diefer Rundmachung in ber lemberger polnifchen Beitung ben dem hiefigen Dagiftrate ju überreichen

Gollte burch biefe Befetung eine Ufgeffiften. ober Grundamtsfcreiberftelle mit ber Befoldung von 200 fl. im Fille graduoller Vorrudung erledigt werden, fo werden auch diefe Giellen unter Ginem befest werden, und haben fich Rompetenten um jene Poften unter nachweifung über ibr Ulter, Moralitat, Studien, Renntnis ber beutschen, lateinischen und polnischen Gprache, in ber obangedeuteten Frist beim Magistrate ju melben. Lemberg am 17ten August 1842.

(2794)Edictum.

Nro. 2353. Per Magistratum circularis civitatis Tarnopol notum redditur, quod ad petitum executoriale Salomonis Garfein in causa ejus dem contra Davidem Rosenstrauch puncto 60 fl. M. C. dimidium executionem ducenti Salamoni Garfein crematorii sub Nro. 499. siti, ad Davidem Salomonom Rosenstrauch pertinentis in satisfactionem mox dicti debiti Salomoni Garfeia obvenientis in publica licitatione tribus in terminis, at pote: 30. Septembris, 31. Octobris et 28. Novembris 1842. semper hora 3. post. mer. celebranda pluri num offerenti disvendetur, ad quam licitationem emendi cupidi cum eo invitantur, quod ipsis liceat, conditiones liciti in gremiali registratura inspicere ant copiatim levare.

Tarnopoli die 10. Augusti 1842.

(2733) i P (3)

Mro. 2626. Die nachstehenden aus der militarpflichtigen Ultereflaffe im Jahre 1842 auf den Uffentplat berufene aber nicht erschienene Individuen und zwar:

Elias Feldstein ex CN. — aus Markt Bolechow,

> 76 detto. Georg Roth

Israel Halpern , 109 detto. Josel Rother 70 detto.

werben biemit aufgeforbert, binnen langftens fechs Mochen vom Tage der Musfertigung Diefes Chifts in ihren Geburtbort rudjufehren und fich bei ber gefertigten Obrigfeit um fo gemiffer ju melben, als fonft diefelben als Refrutirungefluchtlinge bebandelt, und gegen dieselben nach der bestebenden Borfdrift furgegangen werden mußte.

Bolechow am 23. August 1842.

(2776) Lizitazions-Ankundigung. (3) Mro. 13698. Don Geite des Sanoker f. f. Rreisamtes wird biemit befannt gemacht, daß jur Berpachtung tes ber Stadt Sanok juftebenben Brandwein-Erzeugungs- und Musichankerechtes auf drei nacheinander folgende Jahre, bas ift : vom 1. Movember 1842 bis Ende Oftober 1845, nachdem die unterm 17ten v. M. 3. 7314 ausgeschries bene Ligitazion fruchtlos verftrichen ift, eine Ligitagion am 30ten Geptember 1842 in der Sanoker Magistrats - Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Pretium fisci beträgt 3525 fl. C. D. jabrlich, auf welches auch geringere Unbothe angenom= men werden, und das Vadium 353 fl. C. M.

Sanok den 30. August 1842.

Rundmadung. (2789)Mro. 54741. Bur Befegung ber bei dem Ma-

gistrate in Zotkiow erledigten Stelle eines Stadt-Raffafontrollors, womit der Gehalt von 250 fl. und die Verpflichtung verbunden ift, eine dem Bebalte gleichkommende Raugion ju erlegen, wird

Diemit der Konfurs ausgeschrieben.

Bittmerber haben bis Ende Geptember 1842 ibre geborig belegten Gefuche bei bem Magistrate in Zolkiew und zwar, wenn fle fcon angestellt find, mittelft ihrer vorgefetten Beborbe, und wenn fle nicht in offentlichen Diensten fteben, mittelft Des Rreisamtes, in deffen Begirte fie mobnen, eindureichen, und fich über Folgendes auszuweifen :

a) über das Alter, iden Geburtsort, Stand,

und Religion,

b) über das Befähigungedefret jum Stadtfaffer, dann die etwa zuruckgelegten Studien, wobei bemertt wird, daß jene den Vorzug erhalten, welche Die Comptabilitatswiffenschaft gebort, und die Prufung aus felben gut bestanden haben,

c) über die Renntniß der deutschen und polni-

(2707)

fcen Sprache,
d) über bas untadelhafte moralifche Betragen, Die Fabigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Deriobe überfprungen werde,

o) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Zolkiower Magistrats permandt oder verschwägert seien.

dictum.

Vom f. f. galizischen Candesgubermium.

Lemberg am 29. August 1842.

E

Nro. 7361. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense notum redditur, quod D. Alexander Antonius binominis Dobrzyński qua Cessionarius emtoris bonorum Partyn cum attin. Stanislai Herzberg medio petiti de pr. 8. Junii 1842. ad Nrum. 7361 exhibiti Summam 4444 fl. 26 1/2 Nr. M. C. ordine solutionis creditorum ad pretium liciti bonorum Partyn cum attin. concurrentium ad Nrum. 1015 prolato - loco XXIII. pro re Ignatii Wyszyński collocatem et ex pretio pe-

nes emtorem retentam eidem creditori enuncia-

verit, talem se persoluturum declaraverit, et

quod petitum hoc D. Adto. Piotrowski qua constituto curatori absentis et de domicilio ignoti Ignatii Wyszyński sub una communicetur, eo ad illum addito, ut si quid contra hanc onunciationem opponendum haberet opponenda intra 14. dies opponat. De quo D. Ignatius Wyszyński ut juribus suis invigilare possit, medio praesentis Edicti informatur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 3. Augusti 1842.

(2723) E d i c t u m. (3)
Nro. 22969 1842. Per Caesareo-Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense
absenti et de domicilio ignoto D. Joanni Chłopecki medio praesentis Edieti notum redditur:
per C. R. Fiscum nomine Summi Aerarii sub
praes. 3. Augusti 1842 ad Nrum. 22969 pro re
ejusdem quotam 5 fir. 55 1 4 xr. C. M. ad gremiale officium depositorum comportatum, et ad
depositum susceptam fuisse, eundemque in sequelam resoluti ddto. 18. Augusti a. c. ad Nrum.
Com. 22969 editi de hac comportatione informandum venire.

Cum autem hic Judicii domicilium illius ignotum indicatum fuerit, ideo Advocatus Dominus Zmińkowski cum substitutione Domini Advocati Piwocki periculo et impendia illius pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat,

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Augusti 1842.

(2775) Rundmach ung. (3)
Mro. 13598. Bur Verpachtung der städtischen Bierpropinazion in Mosciska auf die Zeit vom 1.
November 1842 bis Ende Oktober 1845 um den Biskalpreis von 1600 st. C. M. wird am 22ten September 1. J. die Lizitazion in der Magistrats-Kanzlei zu Mosciska abgehalten werden.

Pachtlustige haben sich mit dem 101100 Vadio verseben in den gewöhnlichen vormittägigen Umts-ftunden am bestimmten Tage und Orte einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte. Przomyśl am 27. Uugust 1842.

(2719) E d i c t u m. (3)
Nro. 23446. Per Caesareo-Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense
D. Raphaeli Com. Grocholski medio praesentis
Edicti notum redditur: resolutione ddto. 16. Augusti 1842 Nro. 23446 Tabulae Reg. ordinatum
esse, ut circa Summam 1000 Aur. ex chyrographo Raphaelis Com. Grocholski in statu passivo portionis bonorum Sokołow cum attinentiis aliarumque facultatum dom. 209 pag. 124
n. 209 on. praenetatam, ejusque cessionem pro

re Chaim Steingrab dom. 209 pag. 129 n. 214 on. intabulatam, adnotet, proprietatem hujus Summae respective cessionem ejus pro re Chaim Steingrab intabulatam, ob exportatam per Alexandrum Com. Starzeński ad Nrm. 23444/1842 actionem, litigiosam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium praefati D. Raphaelis Com. Grocholski ignoretur, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Dolański ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Augusti 1842.

(2786) Obwieszczenie. (3)
Nro. 483. W Piątek t. j. 16. Września r. b.
o godzinie 10téj zrana będą z strony Wydziału
stadniczego galicyjskiego 7 ogierów, 6 koni
(wałachów) we Lwowie na targowicy końskiej
przez publiczną licytacyję sprzedawane.

Co się do powszechnéj wiadomości podaje. Drohowyże dnia 4. Września 1842.

(2744) Kundmach ung. (2)
Mro. 4969/1842. Vom k. gal. Merkantil- und Wechselgerichte wird dem Irn. Michael Dziorzkowski der dem Aufenthaltsorte nach unbekannt ist, bekannt gemacht, daß Taubo Bolf gegen denselben um Zahlungkauslage der Wechselsumme pr. 400 fl. K. M. s. N. G. hier Gerichts eingeschritten, ihr solche unter 11ten August 1842 zur Z. 4969. bewilligt und zu seiner Vertheidigung ihm der Vertreter in der Person des Irn. Dr. Polanski mit Substituirung des Irn. Dr. Madurowicz bestellt seye. Es liegt ihm also ob, über seine Rechte zu wachen, sonst wird er sich die etwa entstehenden üblen Folgen selbst zuschreiben mussen. Lemberg am 11ten August 1842.

(2806) Anfundigung (2)
Mro.; 15348. Bon Seiten des Bukowiner f.
f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß jur Berpachtung nachbenannter Gefälle der Stadt Suczawa, auf die Zeit vom 1ten November 1842 bis inclusive 31ten Oftober 1845, und zwar:

I. ber Propination im ftabtifden Orte Jetzkany, 11. bes Gemeindezuschlags von der Biereinfuhr,

eine Lizitation am 22ten September 1842 in der freisamtlichen Suczawer Expositurs-Kanzley Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt: ad I. 601 fl. 12 fr. K.M., » 11. 82 fl. — —

» 11. 82 p. — — — , 111. 250 fl. — — —

und bas Badium 10 pCt. vom Pachtschillinge.

Die weiteren Ligitagions = Bebingniffe werben am gedachten Lixitazionstage befannt und bei ber Berfteigerung auch foriftliche Offerten angenommen werben, baber es gestattet wird, vor ober auch mabrend ber Lizitazions = Berhandlung fchrift= liche verflegelte Offerten der Lizitazions - Kommif-Diefe Offerten muffen aber: ion zu übergeben.

a) bas ber Berfteigerung ausgesette Objeft, fur welches ber Unboth gemacht wird, mit hinmeis fung auf die jur Berfteigerung besfelben feftae= feste Beit, namlich Tag, Monat und Jahr geboria bezeichnen, und die Gumme in Convent. Munge welche gebothen wird, in einem einzigen, jugleich mit Biffern und burch Worte auszudrudenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrudlich enthalten fenn, bas fic der Offerent allen jenen Ligitagione-Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions. Protofolle vorkommen, und vor Beginn ber Li-Bitagion vorgelefen werden, indem Offerten, weiche nicht genau hiernach verfaßt find, nicht werden berudfichtiget werden;

c) die Offerte muß mit dem 10percentigen Badium des Musrufspreifes belegt fenn, welches im baaren Gelbe, ober in annehmbaren und haftungs= freien öffentlichen Obligationen nach ihrem Rurfe

beremnet, ju bestehen bat;

d) endlich muß diefelbe mit bem Vor- und familiennamen bes Offerenten, bann bem Charafter und dem Bohnorte besfelben unterfertigt fenn.

Diefe verflegelten Offerten werben nach abgefcbloffener mundlicher Ligitazion eröffnet werben. Stellt fich ber in einer Diefer Offerten gemachte Unboth gunftiger bar, als ber bei ber munblichen Berfleigerung erzielte Bestboth, so wird ber Offerent fogleich als Besibiether in das Lizitazions-Protofoll eingetragen, und hiernach behandelt werden: follte eine schriftliche Offerte denfelben Betrag ausdruden, welcher bei ber mundlichen Berfteigerung als Beff= both erzielt murde, fo wird dem mundlichen Beftbiether der Borgug eingeraumt werden.

Bofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird fogleich von ber Lizitazione-Kommiffon burch bas Loos entschieden werben, welcher Offerent als Bestbiether ju be-

trachten fei.

Czernowitz am 27ten August 1842.

E di (2784)Mro. 1583. Bom f. f. Suczawer Diftrifts. Gerichte als Realinftan, wird gur Bereinbringung ber bem f Fiefus Mamens bes Bollarare gegen Die getlagten Rechtsfolger bes Panaity v. Bontosch

querfannten Forberung von 130 ff. 2B. 2B. fainmt Berichtstoften im Betrage von 40 fl. 32 fr. C. D. und ber Erefugionetoften mit 8 ft. 20 fr. C. M. die öffentliche Feilbiethung ber ehemals bem Panaito v. Boutosch nunmehr bem Maurermeifter

Joseph Hormann angehörigen aub Nro. gran. 471 ju Suczawa gelegenen Realitat in 3 Terminen, als: am 27ten Geptember 1842, 25ten Oftober 1842 und am 28ten Movember 1842, jedesmal um 10 Ubr Bormittage, und unter nachstebenben Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Musrufspreise wird ber erhobene Gcatjungswerth von 4688 fl. C. Di. angenommen.

2) Jeder Mitbiethende ift verbunden ju Banden ber Lizitazions - Rommiffion 10,100 des Musrufspreifes als Ungeld ju erlegen, welches bem Erfteber in die erfte Rauffcbillingshalfte eingerechnet, ten übrigen aber nach ber Ligitagion gurudgeftellt merden wird.

3) Der Erfteber ift verpflichtet, Die erfte Salfte Des Raufschillings binnen 30 Tagen , Die zweite aber binnen feche Monaten vom Tage ter Statt gehabten Reilbiethung entweber ju Banden bes Löblichen f. f. Suczawer Diftrifte-Gerichtes ober des Sochlobl. f. f. Butowiner Stadt- und Land-

rechts ju erlegen.

4) Sollte Die Realitat in bem erften, zweiten oder britten Termine nicht wenigstens um den Muerufspreis an Mann gebracht werden, fo wird nach Borfdrift ber Berichtsordnung jur Ginvernehmung ber Sabular-Glaubiger, wegen Festsehung erleichternder Bedingungen eine Tagfahrt auf den 28ten Movember 1842 angeordnet, und sodann in einem vierten Termine die Realität um jeden Unboth anch unter dem Ausrufspreise hintanges geben werden.

5) Sobald ber Bestbiether ben gangen Raufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, baß die auf ber Realitat versicherten Glaubiger ihre Forderungen allenfalls noch ferner darauf be= laffen wollen, so wird ibm die Eigenthumsurkunde

vom Gerichte ausgefertigt werben.

6) Gollte der Ersteber den gegenwartigen Lizis tazions = Bedingungen in was immer für einem Berpflichtungspunkte nicht genau nachkommen, fo wird die Realität dann auf feine Gefahr und Rosten in einem einzigen Termine auch unter der Schähung veräußert werben.

7) hinsichtlich ber auf ber Realitat baftenben Grundlasten, Steuer und fonftigen ju überneb. menden Berbindlichkeiten werden die Rauflufligen an das Grundbuch und bas Gemeind- Bericht ber

Stadi Suczawa gewiesen.

Suczawa am 15. Juni 1842.

(2665)Edictum. (2)

Nro. 10024. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense DD. Antonio et Dorotheae conjugibus Michalskie de domicilie ignotis, corum fors denatorum de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum haeredes olim Josephi Rogoyski, utpote: D. Theresia de Krukowskie Rogoyska nomine proprio tum tutoreo minorennium Valerii, Vespasiani Constantiae et Paulinae Rogoyskie - D. Danielis Rogoyski, D. Franciscus Xav. Rogoyski et D. Euphrosina Rogoyska ad Forum hocce adversus eosdem dictos conventos in causa puncto judicandi: omne jus, quod conventis DD. Antonio et Dorothese Michalskie conjugibus ad Summam 650 ftp. cum usuris instrumento per Benedictum Mroczkowski die 27. Januarii 1789 edito assecuratam et super bonis Zaleszany seu Zalesiany lib. dom. 67. p. 263. n. 5 on. praenotatam, inserviebat, ob sub intrantem praescriptionem amissum et extinctum, proinde juridice nallam esse - qua tale pro extabulabili ac delebili ex mox dictis bonis Zaleszany seu Zalesiany declarari - per consequens ex iisdem extabulandum ac delendum esse - libellum actionis oralis sub praes. 31. Julii 1842 ad Nrum. 10024 huc exporrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua curatorem constitucrit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etia u terminabitur; idea iidean admonentur, ut pro die 9. Novembris anni currentis hora decima matutina compareant, vel curatori dato, si quae forte habereat, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mindatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint im-

putandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Farnoviae die 10. Augusti 1842.

(2660) E d i c t u m. (2)

Nro. 13153|1842. A Reg. urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
Judaeo Israeli Eigorer, tum mercatoribus Nadler
et Kolb de domicilio ignotis, vel eorum successoribus Ignotis notum redditur: quod contra
ipsos D. Joannes Golebski de praes. 21. Junii
1812 ad Nrum. 13153 actionem intuitu extabulationis e lapidea Nro. 51 Civit. sita, resolutionis
ddto. 6. Julii 1807 tum Summae 1544 fir. cum
o anibus suboneribus eandem gravantibus, omnibusque positionibus in hoc Judicio exhibuerit,
ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quain Judicio ignota sit corum commoratio,

et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est Curatorem eis dare, qui personas eorum gerat, eorum periculo et samptu Advocatam Dominum Zmińkowski cum substitutione Domini Advocati Czaykowski, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore, id est: die 13. Octobris 1842 hora 10. matut. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 7. Julii 1842.

(2715) Edictum. (2)

Nro. 14554/1842. A reg. urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
D. Josepho Holfeld de Adlersberg notum redditur, quod contra ipsum Franciscus Pipes de praes. 8. Julii 1842 ad Nrum. 14554
actionem intuitu extabulationis de statu passivo
realitatis sub Nro. 287 Civ. si'-e, Summae 135
fl. 25 xr. et 12 fl. 16 xr. dom. 43. p. 484. n.
41 intabulatae c. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officians et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Cass. Reg. Provincias haereditarias vorsetur: visum est Curatorem ei dare, qui personan ejus gerat, ejus periculo et sumpta Advocatum Dominum Baczyński cum substitutione Dai. Advocati Bartmanski, quocum actio in Judicium delata, juxta normain Codicis judiciarii deducetur et definieter. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore id est die 13. Octobris 1842 hora 9. mat. aut ipse in Judicio so sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat et causam suam ipse negligat damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 14. Julii 1842.

(2802) Edictum. (2)

Nro. 1536. Per Magistratum reg. ac liberac Civitatis Drohobycz hisce notum redditur: terminum in causa Michaelis et Franciscae Holenderskie conjugum puncto agnoscendi juris proprietatis 1/3 realitatis Nro. 163 Zag. miey. Edicto ddto. 25. Junii 1842 Nro. 1536 ad contradictorium in 25. Augusti 1842 praefixum, ob rationem posterae insertionis moxfati Edicti novalibus salvo beneficio primi termini in diem 20. Septembris hora 10. mat. prorogatum esse.

Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. Civitatis

Drohobycz die 25. Augusti 1842.

Edictum (2760) Nro. 9285. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto Dno. Adamo Com. Koziebrodzki medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dose. Dismae de Zielińskie Lityńska et Rosaliae de Zielińskie Dinska contra eundem nomine proprio et qua jurisquaesitorem Dni. Martini Com. Koziebrodzki et alies puncto concedendae restitutionis in integrum termini ad excipiendum adversus actionem puncto extabulationis de bonis Zablotce et respective sorte antehac Hedvegis Zielińska sub praes. 15. Junii 1821 ad Nrm. 13001 exporrectam, tum adversus sententiam ddto. 27. Februarii 1822 ad Nrm. 2025 prolatam, de praes. 25. Martii 1842 Nro. 9285 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem Dni. Adami Com. Koziebrodzki ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum aubstitutione judicialis Advocati Domini Onyszkiewiez qua Curator constituitur, quocum juxta piaescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 28. Novembris 1842 hora 10. mat. praefixo hio R. Nobil. Fori eo certius comparendum, et destinato sibi patreno documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 23. Augusti 1842.

**E** 9 (2635)i f t. Dro. 7782. Bon bem Bukowiner f. f. Ctadtund Candrechte wird befannt gemacht, bag mit Befchluß vom 1. Februar 1842 Babl 60 über Unfuchen bes f. Fistus Mamens bes Bollarars in bie Intabulirung Des hinter Paschalis Theodorowicz aushaftenten Bollrudftantes pr. 134 fl. 20 fr. C. Dt. auf die ju beffen Bunften im Paffirftande ber bem Deodat und Samuel Theodorowicz geborigen, in Suczawa sub Nro. top. 345, 346 et 847 gelegenen Realitat intabulirten 400 Dufaten bewilliget, und wegen Musfubrung biefer Inta-Sulation Das f. f. Suczawer Difiriftsgericht erfucht worben fep. Da ber Bonnort bes Supothekar-Eigenthumers Samuel Theodorowicz unbefannt ift, fo bat Diefes Gericht jur Bertretung beffen Rechte einen Kurator in der Person Des herrn Rechtsvertreters Johann v. Prunkol beftellt, und bievon, so wie auch von ber bewillige ten Intabulation ber Ubwefende mittelft Gbift verstandiget.

Mus bem Rathe bes Bukowiner f. f. Stabtund Candrechts.

Czernowitz am 4ten August 1842.

Edictum. (2751)

Caes. Reg. in Regnis Galiciae Nro. 23971. et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignotae D. Joannae de Heidle Melbechowska, ejusve nefors demortuse haeredibus aut jurisquaesitoribus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Helenae Principissae Ponińska contra eosdem de praes. 12. Augusti 1842 Nro. 23971 puncto extabulationis de honis Czerwonogrod cum attinentiis contractus loc. cond. ddto. 18. Januarii 1796 ratione triennalis conductitiae possessionis villae Nagurzany initi, respective Summarum 8206 flp 24 gr. et 200 Aur. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem partis conventae ignotam, ejus periculo et impendio judicialia Advocatua Dominus Czejkowski cum substitutione Advocati Domini Podgórski qua Curator constituitur, quocum juxta preescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 28. Novembris 1842 hora 10. mat. praefixo hic Reg. Fori Nobilium eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopeli die 23. Augusti 1842.

Vorladung. (2731)(2) Diro. 97. Bon Seite bes Dominiums Nowotaniec, Sanokor Rreifes, wird ber abmefende Jankel Drutarz hiemit aufgefordert, fich binfichtlich ber nach feinem im Sabre 1814 obne Ginterlaffung eines Teftaments ju Nowotaniec verflorbenen Bater Horsch Deutarz hinterbliebenen Werlaffenschaft binnen einem Jahre um so gewiffer ju melden, als im widrigen Falle die Berlaffenschaft ohne deffen Beikommen mit den übrigen sich meldenden Erben werde abgehandelt werten.

Nowotauiec am 20. Mart 1842.

(2763) Edictum. (2)

Nro. 7656. Per Magistratum regiae ac metropolitanae urbis Leopolis notum redditur, quod creditoribus occasione proscriptae licitationis Summarum 100000 flpol. et 100000 flpol. ad nomen Antonii Mutz bonis Małkowice inhaerentium circa perceptionem creditorum ad propunendas alleviantes conditiones licitationis in tertio termino assumendae, qui intermedie ad Tabulas venirent, aut quibus ex quacumque ratione moderna resolutio inadmannabilis evaderet, ad actum Dominus Advocatis Weigle cum substitutione Dominia Advocati Wienkowski ox parte hujus Judicii constitutus sit.

Leopoli die 7. Julii 1842.

(2824) Anfundigung (1)

Mro. 9104. Von Seite des Samborer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Jerstellung einer Schleuße und der Erweiterung des Schlachthauses in Drohobycz im Wege der Unternehmung, eine Lizitazion am 23. September 1842 in der Drohobyczor Magistrats-Kanzlei Vormittags um 10 Uhr abgehalten werden wird.

Die Lizitazions-Bedingnisse konnen in den gewöhnlichen Umtsstunden in der Kreisamts = Re-

giftratur eingefeben werden.

Das Pretium fieci betragt 1398 fl. 3/4 fr. und das Babium 10 0/0.

Sambor am 1. September 1842.

(2826) E b i f t.

Mro. 983. Von dem Dominium Nisko Rzeszower Kreises als Realinstanz wird hiemit befannt gemacht, daß auf Unsuchen bes Bobl. f. f. Lemberger Landrechts vom 5. Upril 1842 B. 9129 jur Befriedigung ber bem f. f. Fiskus im Ramen des 6. Aerars mit dem Urtheile vom 13. Juni 1838 3. 13806 jugesprochenen Gumme von 130 ffr. 45 3/4 fr. und 11 fl. 24 fr. C. M. fammt Mebengebühren - und rudfichilich der nach Ubschlag ber bierauf ju Sanden des hierortigen Depositenamtes erlegten 100 fl. C. M. erubrigenden Gumme, die öffentlche exekutive Beraußerung der in dem diegherrschaftlichen Dorfe Jatta sub Nro. Con. 1 liegenden, dem Stanislaus Blajorski geborigen unterthänigen Realität, sammt ben baju gehörigen Dominikal-Gründen pr. 46 Joch 1486 Qufl. am 27ten Geptember, 27ten Oftober und 29ten November 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormittags in der Niskour Dominikalkanglei unter nachfol= genden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Musrufspreise wird ber Schatungswerth

pr. 393 fl. 34 fr. C. DR. angenommen.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden, 10/100 als Ungeld zu handen der Ligitations = Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbietbenden in den Kaufichilling eingerechnet, den Uebrigen aber nach ber Ligitagion gurudgeftellt werden wird.

8) Der Bestbiether ift verpflichtet, den Kauffchilling binnen 30 Tagen , nach bem ihm jugestellten gerichtlichen Bescheibe über ben ju Stande
gekommenen Feilbiethungsatt gerichtlich ju erlegen.

4) Gollte das haus in den drei Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der II. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 das Erforderliche eingeleitet, dieselbe im vierten Lizitazions = Termine auch unter der Schahung um jeden Preis feilgebothen werden.

5) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt haben wird, so wird ihm das Eigenthumede-Eret ertheilt, die auf dem hause haftenden Lasten extabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling über-

tragen werden. Sollte er bingegen

6) den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird das Haus auf feine Gefahr und Rosten in einem einzigen Lizitazions - Termine versäußert werden.

7) hinsichtlich der auf dieser Realitat haftenden Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Rauflustigen an das Grundbuch in Nieko und die betreffende Steuer-Bezirks-Obrigkeit gewiesen.

Nisko am 20. August 1842.

(2682) Ediktal-Vorladung. (1)

Ilro. 1554 pol. Vom Dominio der Herrschaft Bohorodczan, Stanislauer Kreifes, werden nachftebende refrutirungspflichtige Individuen, als: Jarko Poluk N. C. 127, Johann Nowicki N. C. 174, Johann Solski N. C. 120, Stophan Koczkodan N. C. 146, Adalbert Łuczyński N. C. 10, Anton Wiczkowski N. C. 47, Iwan Haławaj N. C. 84, Peter Herrmann N. C. 153, Joseph Gruszecki N. C. 199 aus Markt Bohorodczan, und die Juben: Hersch Reiner N. C. 141, David Gärber N. C. 244, Nathan Schreyer N. C. 116, Chaskel Gärber N. C. 140, Moises Scheiner N. C. 124, Moises Schleifer N. C. 57, Isaak Szmelkowicz N. C. 105, Schulim Kewar N. C. 310, Markus Zankel N. C. 57, vorgelaben, binnen 3 Monaten vom Tage der Ginschaltung diefes Edifts hieramts ju erscheinen, anfonften diefelben als Refrutirungeftüchtlinge behandelt murden.

Bohorodezan den 31ten July 1842.

(2740) **E** b i f t. (1)

Mro. 8821. Bon dem Bukowiner f. f. Stadtund Candrechte wird bekannt gemacht, es habe Constantin Prodan gegen Skarlataki Stiroze megen Zuhaltung des Bertrages ddto. Nopolokoutz den 6. Februar 1842 hinsichtlich des erkauften Gutsantheils von Broazkoutz bei diesem Gerichte

unterm 22, July 1842 Babl 8821 geflagt. Da aber der Geflagte in der Moldau unbefannten Bohnortes fich aufhalt, fo bat bas Bericht gu feiner Bertretung auf beffen Gefahr und Roften den Rechtevertreter Gnoinski mit ber Gubftitution des Rechtsvertreters Zagorski als Curaior bestellt, mit welchem biefe Rechtsfache burchgeführt werden wird. Der Geflagte wird daber ju bem Ende erinnert, bamit berfelbe jur Berhandlung Diefer Rechtsfache am 25ten Oftober 1842 Frub um 9 Uhr entweder felbft erfcheine, oder inswiften bem bestimmten Bertreter feine Rechts. bebelfe an handen fommen laffe, oder auch fich felbst einen andern Sachwalter bestelle und biefem Gerichte namhaft mache, und überhaupt die richterlichen ordnungsmäßigen Bege einzuschlagen wiffen moge, die er ju feiner Bertheibigung bienfam finden murde, midrigens derfelbe die aus feiner Berabfaumung entftebenden Folgen fich feibft beigumeffen baben mird.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadts und Landrechts.

Czernowitz ben 4ten Muguft 1842.

(2668) Edictum. (1)

Nro. 24217. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicinm provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Apoloniae de Drozdowskie Kossowska et Antonio Kossowski de domicilio ignotis, vel his nefors demortuis, illorum haeredibus de vita, nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit : sub praea. 16. Augusti 1842 ad Nrum. 24217 per Dnum. Severinum Uruski contra massam jacentem olim Stanislai Kossowski tum cosdem, puncto extabulationis de bonis Gsje Summae 1237 Aur. 36 xr. M. C., 101 fl. 9 xr. V. V. lib. dom. 17 pag. 45 et 47 n. 1 on. pro re Antonii Kossowski haerentis, cum positionibus consecutivis. utpote: adnotatione binas Summas 12000 flp. et 25000 flpol. non Antonii Kossowski, sed filiorum fratris Rvndi. Martini lic w waki esse proprias ut libr. dom. 17 pag. 47 n. 3 on., tum rectificatione libr. dom. 17 pag. 48 n. 5 on. eo facta, hasce Summas filiorum fratris Ryndi. Martini Kossowski nimirum Stanislai et Michaelia Kossowskie esse proprias, - porto praenotatione pro re Antonii Rossowski juris ad Summas 12000 flp. et 25000 flp. libr. dom. 17 pag. 65 n. 6 on. tandem sententiis C. R. Fori Nobilium Leopoliensis dato. 13. Septembris 1830 ad Nrm. 16543, C. R. Appellationum Tribunalis ddto. 24. Junii 1831 ad Nrum. 18053 et aulica ddto. 7. Januarii 1832 N. 69 prolatis, qui quasum Antonius Kossewski pro proprietario medietatis Summarum 12000 fipol. et 25000 fipol. respective medietatis earundem Michaelem Kossowski concernentis intebulatus extitit, libr. dom.

17 pag. 132 n. 7 on. haerentibus — huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero earundem ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Baczyński cum substitutione Domini Advocati Raczyński iisdem qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est.

Praesens Edictum itaque admonet, ad hic Judicii in termino ad contradictorium in diem 5. Decembris 1842 hora 10. matutina praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; hi fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 17. Augusti 1842.

(2011) Rundmadung. Rro. 4944. Bom Tarnower f. f. Candrechte wird hiemit kund gemacht: es werde auf Unsuchen des herrn Ferdinand Onyszkiewicz und herrn Valentin Onyszkiewicz zur Befriedigung der von denselben gegen Michael Bukowski erflegten Gumme von 1900 Dut. holl., welche aus der größeren Gumme von 3565 Dut. boll. herrührt, fammt 5 von 100 vom 24. Juny 1831 bis jur volligen Bablung bes Rapitals laufenben Binfen, ferner gur Berichtigung der im Betrage von 384 fl. 21 fr. C. Wt. Buerkannten Berichtsfoften - biergerichts die öffentliche exetutive Berauferung ber im Tarnower Rreife liegenden, bem Beren Michael Bukowski als Erben des verstorbenen Mathias Bukowski eigenthumlichen Guter Zglobico I. so wie des Untheils Zgtobice II. in zwey Terminen, und zwar am 26. Oktober und 23. Movember 1842 jebesmal um die 10te Vormittags-flunde unter nachstebenden Bedingungen vorgenommen werben :

1) Bum Ausrufspreise ber zu veraußernden Guter wird der erhobene Schäßungswerth derselben angenommen, und zwar der Schäßungswerth des Gutes Zglobice I. auf den Betrag von 11910 fl. 4.138 fr. C. M., und der Schaßungswerth des Antheils Zglobice II. auf den Betrag von 983 fl. 25 fr. E. M., welches jeder dieser Guter abge-

fondert verfauft merden mird.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten, den 10ten Theil des Schäbungswerthes als Badium, und zwar ruckstchtlich des Gutes Zgłodice I. den Betrag von 1190 fl. C. M., bezüglich aber des Antheils Zgłodico II. den Betrag von 98 fl. C. M. ju Handen der Lizitations-Kommission baar zu erlegen. Das erlegte Badium wird ruckschich auf

Ğ

den Meistbiethenden jur Sicherstellung der Ersfüllung der Lizitationsbedingungen in die hiergerichtliche depositenantliche Aufbewahrung übernommen, den übrigen Kauflustigen aber jogleich nach beendigter Lizitation durch die Lizitations-Kommission jurudgestellt.

a) Das Gut Zglobice I. und der Untheil Iglobice II. wird in dem iten und Aten Ligitationstermine unter dem Schähungswerthe nicht hint-

angegeben merben.

4) Der Meiftbiethende wird gehalten fenn, jene intabulirten Schulden, beren Bablungefrift noch nicht gefommen ift, ober beren Bablung die Glaubiger vor ber etwa von ihnen bedungenen Bablungefrift anzunehmen verweigerten, gegen Bab-tung ber von bergleichen Rapitalien bedungenen Binfen, in fo fern diefe Rapitalien ben Deift. both nicht überfteigen , ju übernehmen , die übrigen intabulirten Glaubiger aber, beren Forberungen den Meiftboth nicht überfleigen, gemaß der zu erlassenden Zahlungsordnung binnen 30 Sagen, gerechnet vom Sage ber Buftellung bes Erlages, welcher die Bablungsordnung ber Glaubiger feststellet, entweder ju ihren eigenen Sanben zu befriedigen, ober aber bie ihre Forberungen betreffenden Betrage an das piergerichtliche Depositenamt zu erlegen, ober aber endlich mit benjelben andere übereinzufommen, und fich bierüber bei biefem Berichte binnen berfelben Frift von 30 Zagen auszuweisen.

5) Der Räufer wird gehalten fenn binnen 80 Sagen vom Sage des ihm jugeftellten Befcheides über die Unnahme bes Ligitationsaftes ju Gerichte einen Drittheil" des angebothenen Raufschillings, in welchem Drittbeil bas Dadium eingerechnet wird, an bas biergerichtliche Depositenamt ju erlegen, wo fodann temfelben die Benugung und ber physische Befly ber ertauften Guter auf feine eigenen Rosten übergeben werden wird, in weldem Falle ber Raufer verpflichtet fenn wird, die bei ibm verbliebenen übrigen zwen Drittheile des angebothenen Rauffdillings binnen 30 Sagen vom Sage ber ibm jugestellten Bablungsordnung geniaß der 4ten Bedingung ju bezahien, und fich bieruber auszuweisen; ferner wird ber Deiftbiethende gehalten febn, von den bei ihm gurudgelaffenen zwey Drittpeilen bes angebothenen Rauffoillings die funfpergentigen Intereffen vom Tage Des erhaltenen physischen Besites der erkauften Guter Zglobice I. oder bes Untheils Zglobice II. oder ater, in wie fern der physsiche Befit dieser erfauften Guter nicht verlangt werden wurde, binnen 60 Sagen vom Sage bes ihm zugestellten Bescheides, fraft welchem der Ligitationsaft ju Ber dte angenommen murbe, jahrlich docursive für die auf diefen Gutern bypothezirten Glaubiger um fo gewiffer an bas hiergerichtliche Depofitenamt zu erlegen, als widrigens in folchen Fallen, als auch in dem Falle, in wie fern derfelbe der 4ten Bedingung nicht Genüge geleistet haben wurde, die fraglichen Guter oder der Untheil auf Begehren der Erekutions. Führenden oder der bessegten Parthey, oder aber auch jedes Sphotbe-karglaubigers, auf Gefahr und Kosten des Kaufers, ohne eine neue Schäbung in einem einzigen Termine retigitirt und veraußert werden wurden.

6) Rachdem der Käufer der zu erlassenden Bab. lungsordnung Genuge geleistet ju haben nachgewiesen haben wird, wird demfelben das Eigenthumsbetret rudfictlich ber erfauften Guter ausgefolgt, und auch der phylifche Belle Der ertauften Guter, in wiefern berfelbe einen folden nicht schon fraft ber funften Bedingung erhalten batte, allfogleich übergeben, und berfelbe als Gigenthus mer des erkauften Gutes Zglobico oder des Untheils Zglobico intabulirt werden, und zugleich werden die auf den zwev Drittheilen des Raufschillings zu zahlenden, jedoch nach der Bablunasordnung etwa noch bei bem Raufer gegen Berzinfung zu belaffenden Gummen auf den genannten Gutern intabulirt, alle Laften aber, welche jest auf dem Bute Zglobico I. und dem Untheile Zgiobico II. haften, aus diefen Butern geloscht und auf ben Raufschilling übertragen, mit Musnahme jener Caft, welche auf bem Gute Zetobice I. Lib. Dom. 11. pag. 369. n. 3. on. baftet, und bei biefen Gutern belaffen und burch ben Deiftbietpenben übernommen werben muß.

7) Uibrigens sind den Rauflustigen das ökonomische Inventar, der Schähungkakt, so wie der Landtafel-Auszug über diese in Rede, stebenden Gutern in der hiergerichtlichen Registratur zur

Einflicht offen.

Fur den Kall, das die obermabnten Guter meber im erften, noch im zweyten Feilbiethungstermine über ober wenigstens um ben Schabungswerth veraußert merden murden, wird unter Ginem nach dem Ginne bes f. 148 und f. 152 der Gerichte-Ordnung jum Behufe der Bernehmung ber intabulirten Glaubiger rudfichtlich ber porque folagenden erleichternden Bedingungen diefer im 3ten Ligitationstermine um mas immer für einen angebothenen Preis ju veraußernben Guter bie Zagfabung auf den 24. Movember 1842 Bormittags 10 Uhr angeordnet, und die Sabularglaubiger angewiesen, an diefem Termine befto ficherer ju erscheinen, als fonft die Michterscheinenben der Stimmenmehrheit der Erschienenen beiftimmend angesehen werben würden.

Hievon werden unter Einem die abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Labulargläubiger, und zwar: 1) Berr Christophorus Kisielewski oder aber seine Erben: a) Berr Joseph, b) Berr Untonius Alexander zweynamig, c) Frau Sophia Petronella Justina dreynamig, d) Frau Apolonia Marianna zweynamig Kisielewskie,

2) tir Verlasmaffe bes Geiftlichen Michael Woyeiechowski und feine dem Ramen und Wohnorte nach unbefannte Erben, - 3) Merander Pilitishi o'm eigentlich bie außer Candes unbekannien 23 " :orts abwesenden aus der vorgestorbenen Emilia de Pilinskie Grafin Romer binterbliebenen Erben, namlich: a) herr Felir Graf Romer, b) Berr Stanislaus Graf Romer, ferner c) die Verlasmaffe nach Ungela Grafin Romer ober eigentlich ihre vermeintlichen noch nicht erbeerflare außer Landes abmefenden Erben, als: Beren Gelir und herrn Stanislaus Grafen Romer, 4) Eudwig Chrzastowski oder eigentlich fein Erbe Berr Merander Chrzastowski, 5) Betr Thabaus Lisicki oder im Falle feines erfolgten Ablebens feine dem Mamen und Wohnorte nach un= befannte Erben , - 6) herr Stanislaus Chochorowski oder im Falle feines erfolgten Ubsterbens, feine bem Mamen und Wohnorte nach unvekannten Erben, - 7) die dem Mamen und Boonorte nach unbekannten Pupillen nach Joseph Tarnowski, 8) Paul Kownacki ober eigentlich feine Erben, namlich : Frau Josepha Chochorowska, Frau Untonia do Kownackie Pocitowska, Frau Franziska Heinemann und Frau Justina Ko-wnacka, sammtlich dem Wohnorte nach unbefannt, oder im Falle ihres schon erfolgten Ablebens, ibre dem Ramen und Wohnorte nach unfannte Erben, - 9) Frau Josepha Chochorowska , - 10) Berr Dichael Jasienski oder im Falle feines erfolgten Ublebens, feine bem Mamen und Bohnorte nach unbefannte Erben, und ferner 11) alle jene, welche nach dem 21. Februar 1842 mit ihren Rechten und Forderungen in die Landtafel gefommen find, und endlich 12) alle jene, denen der Feilbiethungsbescheid nicht zeitlich genug vor dem Termine oder endlich aus mas immer für einem Grunde gar nicht eingebandigt merben tonnte, mit dem Beifage verftanbigt, baß ibnen sowohl behuft ihrer Verftandigung von diefer ausgeschriebenen Feilbiethung, als auch bebufs oller übrigen daraus folgenden gerichtlichen Berbanblungen ein Bertreter in der Person des biefigen herrn Ubvofaten Bandrowski mit der Gubflitution des herrn Ubvofaten Hoboroki beftellt worden fep, bei welchem fie fich baber mit ben ibre Rechte begrundenden Bebelfen entweder perfonlich ober fdriftlich anzumelben, ober fich einen andern Bevollmachtigten ju bestellen und folden diesem f. f. Landrechte anzuzeigen haben, widrigenfalls fie fonft die hieraus entstebenden ichadlis den Folgen fich felbft jugufchreiben baben murben.

Uns bem Rathe bes f. f. Canbrechts.

Tarnow am 2ten Mugust 1842.

#### Obwieszazenie.

Nro. 4944. C. H. Sad Szlachecki Ternowski do powszechnej podaje wiadomości, iż na proźhe P. P. Fordynanda Onyszkiewicza i Walentego Onyazkiewicza z dnia 21. Kwietnia 1812 do Liczby 4914 celem zespokojenia przysudzonej im przeciw P. Michafowi Bukowskiemu Summy 1900 Dukarow holl, a wiekszej Sommy 3565 Dulatow holl, pochod arej wraz z procontami po 5 od 100 od daja 24. Czerwca 1841 až do uzupełnienia kapitulu rachować się mojacomi - tudzież celem zaspektejenia w kseccio 384 Zl. Ryn. 21 kr. w Mon. Konw. preyznanych kosztów prawnych - publiczna spizedaż dobr Zgłobice I. niemniej tych e oześci Zgłobice II. w Obwodzie Tamowskim leżących. Pana Michała Bukowskiego jako spadkebiercy p. 4. p. Macieju Bukowskim własuych, w dwoch terminach, te jest: dnia 26. Pazdziernika i 23. Listopada 1842 o godzinie 10téj z rana w tutejszym C. K. Sadzie pod usstępującer i warunkami przedsięwzieta bodzie.

1.) Čena szacunkowa każdych od dzielenie sprzedad sie majacych dobr podług sądowego oszacowania a mianowicie dobr Zgłobie I. w kwocie 11916 Zł. Ryń. 4 1/8 kr. w Mon. Konw. zaś cześci Zgłobie II. w Kwocie 983 Zł. Ryd.

25 kr. Mon. Ronw. wywołana bedzie.

2.) Hażdy licytujący złoży 101a cześć cony szacunkowej, a to: co do bobr Zgłobice I. w Hwocie 1190 Zł. Ryń., zaś co do części Zgłobice II. w kwocie 98 Zł. Ryń. Mon. Konw. jako zakład do rak Kommissyi licytującej, w gotowizuie - Zakład najwięcej ofiarującego, celem zabezpieczenia, zadość nczynienia warunkom licytacyi do tutejszego Depozytu sądoweałożonym, innym zaś zaraz po ukończonej licytacyi zwrócony zostanie.

3.) Dobra Zgłobice I. i części tychże II. ani w pierwezym ani w drugim terminie niżej cor .

szacunkowej sprzedane nie będą.

4.) Obowiązkiem bodzie najwięcej ofiarują-cego, zabezpieczone dingi owych wierzycieli, ktorych termin wypłaty jeszcze nienadszedł albo którychby wypłatę wierzyciele przed umówionym może wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, za opłatą od tychże kapitałów umówionych procentów, jak daleco toż kapitały ofiarowana przez się conę kupua nieprzewyższaja, na siebie przyjąć, resztę zaś włorzycieli których pretonsyje cenę kupna nie przewyższają podług wypaść mającej tabelli porządek wypłaty wierzycieli stanowiacy, w 30 daiach od daia doreczonia Dekretu andowogo rachując, albo do własnych rak zaspokoić; lub toż dotyczące się pretensyje do sadowego Depozytu złożyć, albo też z wierzycielami onych umowić sie, i taka umowe w 30 dnisch przedstawić.

5.) Obowi zany bedzie najwięcej onarnjący w 30 dniach duiach od dnia doreczenia mu rezolucyi sądowej, na przyjęcie protokołn licytacyi

2 \*

do Sada, wypadlej 1/3 części ofiarowanej przez się ceny kupna, wrachowawszy w nia wadyum, do Depozytu sadowego złożyć, a w takowym razie, kupione dobra onemn w filyczne postadanie i użytek na jego koszt oddauomi będa; w którym razie najwiecej ofiarujący sbowiązanym bedzie, u niego pozostałe 2/3 części ceny kupna w 30 dniach, od dnia doreczonej mu tabelli porządek wypiaty wierzycieli stanowiącej, podług 416j kondycyi zapłacić i z tego wywieść się. - Dalej obowiązkiem będzie najwięcejofiarujacego procenta po 5 od 100 od 2/3 eześci cony kupna u niego pozostałych, a to od daia oddanego mu posiadania fizycznego knpionych dobr Zgłobice I. lab części Zgłobice II. albo w razie, gdyby fizyczne oddanie kupionych dobr zadanym nie było - dni 60 po doręczonej ma rusolucyi, akt licytacyi do Sądu przyjmnjącej rachewać się mające, rocenie z dołu na rzecz intal alowanych wierzycieli tym pewniej do sądowego Depozytu złożyć — gdyż przeciwnie, Romer — daléj c) massa spadkowa Anieli Hr. w razie, gdyby 4tej kor lycył zadosyć uczynio. nym niezostało, dobra te, lab ich część, na prožbe exekucyja prowadzącego lob dluznika, lub któregokolwieli wierzyciela tabularnego na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela, bes powtórnego oszacowania w jednym terminie znowu sprzedane będą.

6.) Gdy zaś kupiciel udowodni, że wypaść majacej tabolii porzadek wyplaty wierzycieli stanowiącej zadosyć uczynił, na ten czer winsocić kupionych dobr jemu przyznana i dobra w licyczne posiadanie, jeżeli takowe na mocy 5téj kondycyi jeszcze nieotrzymał, zaraz oddaną jako właściciel kupionych dobr Zgłobice zaintabulowanym będzie - oraz Summy, które a dwóch trzecich części ceny kupna zaspokojone bychy powinny, lecz podług tabeli płatniniczej może u kupiciela za procentem zostawione być miały na wspomnionych dobrach intabulowane - wszystkie zaś inne, dobra Zgłobico I. i części Zgłobice II. obciążające długi, z tychże wymazane, a na cenę kupna przeniesione zostana - wyjawszy jednak tenże dług, który na dobrach Zgłobice I. libr. Dom. 11. pag. 369. n. 3. on. claży, na tychże dobrach zustawionym i przez najwięcej oharnjącego przeję-

tym bye ma.

7.) luwentarz, czyn szacunkowy i wyciąg tabularny sprzedać się mających dóbr wolno jest kapujacym w Registraturze aadowej przejrzeć.

W razie, gdyby wzmiankowane dobra ani w piérwszym, ani w drugim terminie licytscyi nad, lub za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, wzywają się na ten wypadek wszyscy zaintabulowani wierzyciele, aby podług przepisu 00. 148 i 152. ustaw sądowych na dzień 24go Listopada 1812 o godzinie 10téj z rana tu w sadaio wzgl dom przedłożenia niatwiajacych rarunków dla sprzedania w tym trzecim terminie za jaka budź ofiarowana cene kupna stawili a to tem pewniej iż wierzyciele pi przytomał zi przystępujących do większości 6 200 przy.

tomnych uwaćani boda.

O rozpisanéj téj licytacyi uwiadomiają się oraz niniojezym edyktem nieprzytomni i z pobytu swego niewiadomi intabulowani wierzyciele, jato to: 1) Krayaztof Kisielewski albo tegož sukoresorowie: a) Józef, b) Antoni Alexander dwójga imion, c) Zofija Petconella Justyna troiga imion, d) Apolonija Maryjanna dwójga imion — Kisielewskie - 2) Massa spadkowa Xiedza Michała Wojciechowskiego i jego z imienia i pobytu awogo niewiadomi ankcessorowie - 3) Aloxander Pilinski, a właściwie za granicą bawiącej enkrossorowie zmarłej Emilii z Pilinskich Hr. Romer pozostali sukcessorowie, misnowicie: a) Felix Hr. Romer, b) Stanisław Hr. Romer a właściwie tejże mniemani i jesicze niedeklarowani za granica b wiący enkoessowowie, jako to: Felix i Stanisław Hr. Romer -4) Ludwik Chrzastowski, a właściwie jego aukcessorowie Alexander Chrzastowski - 5) Tadeaez Lisicki, lub jeżeliby tenże już nie żył, jego z nazwiska i pobytu niewiadomi snkcessorowie - 6) Stanisław Chochorowski, lub jeścliby teore jeż mie żył, jego z nazwiska i pobytu niewiadomi sukcestorowie. - 7) Z imienia i pobytu niewizdomi matoletni po Józefio Tasnowskim - 8) Paweł Kownacki, a właściwie jugo sakcessorowie - misaowicie Józefs Chochorowska, Autonina s Kownackich Pocilowska, Franciszka Heinemann i Justyna Hownscha. wszysey z miejsca pobytu niewiadomi, lub jeżeliby ci juž nie zyli, ich z nazwiska i pobytu niewiadumi snkcossorowie - 9) P. Józefe Chochorowska -10) P. Michał Jasinski, lub jeżeliby tenże joż nieżył, jego z nazwiska i pobytu niewiadomi autcessprewie - dalej 11) ci wszyscy którzy pa 21. Lutego 1842 pre:eusyje swoje na dobrach aprzedać się mających tabularnie zabezpieczyk - 12) wszyscy owi wierzyciele, którymby reselucyja względom rozpisanej tejże licytacyi w czasie, lub też całkiem z jakiej badi przyczyny doręczoną być nie mogła – z tym dodatkiem - iž im, tak co do ud:ielepia im wiadomości o téj rozpisanéj licitacyi, jako też do wazystkich na tepnych adowych kroków jako zastępca w osobie tutejssego Adwokata P. Baudrowskiego z substytucyją Adwokata P. Hoborskiego ustanowionym został - przed którym się z dokumentami prawa ich dowodzącem albo osobiście stawić lub pisemnic zgłosić, albo sobie innego Pełnomocnika obrać i tutejszemu C. K. Sadowi oznajmić mają - inaczej bowiem akutki niepomyślne sobie samym przypisachy musieli. Z Rady C. K. Sada Szlacheckiego. Tarnow dnia 2. Sierpnia 1842.

(1) Edictum. (2718) Nro. 23127. Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium

Leopoliense Dominis Josepho Salesio Comiti Osselinski, - Carolo de Tomatia Comiti de Vallory, - Theresiae de Ossolińskie Cem. Potocka, - Mariannae Com. Mniszek, Severino Com. Potocki, - Antonio Stroinski, - Adamo Poninski, - Paulo Białobrzeski, - Stanislao Trzecieski, - judaeo Chaim Moszkowicz, - Hieronimo Principi Sanguszko, Thomae Sygiert, -Joanni Sielski, - aut his nefors demortuis, corum hacredibus de nomiae et domicilio tgnotia, - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dominorum Vincentii et Magdalenao do Truskolawskie conjugum Rylakie contra eosdem, puncto extabulationis de bonis Zagórze et Wielopole diversorum onerum et Summarum 16998 Aur., 24000 Aur., 8605 flp. 22 gr., et 2115 fip. 6 gr., 2800 Aur. hungar., 235 Aur. hungar., 131,102 flp , 63,000 flp., 123,000 flp., 16,316 dp., 20 gr., 1610 flp. et 370 flp., 20000 fip. 82901 flp. 1 gr. et 145 flp. 28 gr. - cam canibus aubonerationibus et juribus consecutivis, - sub praes. 4 Augusti 1842. ad Nrum. 28127. huic Judicio libellum exhibitum, Judicique opem imploratem cese. — Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum corum periculo et impendio judicialia Advocatua Dominus Rodakowski cum substitutione Domiai Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium pro termino in diem 15 Novembris 1842. hora decima matutina, ad contradiotorium praefixo, comparendam et destinate sibi Patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Augusti 1842.

(2771)Rundmaduna. (1)Mro. 15794. Bom Magistrate ber f. Sauptftadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß auf 2insuchen des Jakob Hersch bin. Horsch wider die Erben des Mondol Horsch jur Befriedigung ber evingirten Summe von 899 fl. 5 fr. C. Dt. fammt 5/100tigen vom 20. Februar 1835 ju berkchnen-

den Binfen, der fruber bewilligten Grefutionetoften und ber gegenwartig juerfannten Eretutions. kosten im Betrage von 23 fl. 50 fr. C. M. in Die in zwen Sagfahrten , das ift: am 6. Oftober und 7. Rovember 1842 jedesmal um 3 Uhr Rachmittag im Rathhaufe abzuhaltenden Feilbiethung ber ebemals bem Mondel Hersch, Samuel Samueli und der Lea Pell geborigen Realitat aub Nro. 274 Stadt unter nachstebenden Bedingungen gewilliget worden ift:

1) Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich erbobene Schabungswerth der Realifat sub Nro. 274 St. im Betrage von 10315 fl. 15 fr. C. M. mit dem Beifate angenommen, daß diefe Realitat in den auf den 6. Oktober und 7. November 1842 um 3 Uhr Machmittags bestimmten Sagfahrten nur über oder um den Schabungswerib veräußert

werden wird.

2) Bu diefer Ligitation werden auch Ifraeliten jugelaffen, und die Rauftuftigen haben ben jebnten Theil des Schätungswerthet, das ist den Be-trag von 1031 fl. 31 1/2 fr. E. M. zu handen der Lizitations-Kommission als Reugeld zu erlegen.

8) Der Meiftbiethende bat binnen 30 Tagen nach Buftellung bes Bescheides über den jur Biffenschaft genommenen Lizitationsaft, den Deifiboth mit Einrechnung des Reugeldes ans gerichtliche Depositenamt abzuführen, w brigens eine abermalige in einem einzigen Termine abzuhaltende Ligitation auf Roften und Befahr besfelben abgehalten, und die Realität in diefem Termine um jeden Preis verkauft werden murde, falls die auf diefer Realität verbucherten Glaubiger aufdrudlich nicht erklaren follten, daß fie ihre Rechte auf derfelben belaffen wollen.

4) Falls einer ober ber andere Glaubiger binnen diefer Beitfrift anzeigen follte, bas er feine versicherten Rechte auf biefer Real tat belaffen wolle, wird der Meistbiethende gehalten fepn, diese Forberungen, in so weit folche im Schabungswerthe begriffen find, ju übernehmen, ben Reft aber unter ber ju 3. beigefetten Strenge im Baaren ans gerichtliche Depositenamt zu erlegen.

5) Rachdem der Dieiftbieihende den Ligitatione. bedingungen wird Genuge geleiften haben, wird demfelben bas Gigenthumsbefret ber erftandenen Realitat ausgefertiget, derfelbe in phofischen Befit eingeführt, im Grunde bes Gigentbumsbefretes gegen Borlegung ber obereigenthumlichen Ruftimmung als Eigenthumer verbuchert, und bie Laften ber gedachten Realitat, mit Musnabme ber Grund- und übernommenen Laften, nach verlaufiger Uibertragung berfelben auf den gerichtlich erlegten Lizitationserlos, gelöscht werden.

6) hinfichtlich der Grundlaften und effentlichen Ubgaben werden die Raufluftigen ans Grundbuch und die betreffenden Kaffen gewiesen.

7) Falls die gedachte Realitat in den festgefes-

ten Tagfahrten nach ber ju 1. aufgestellten Bebingung nicht veräußert werben sollte, wird zur Erflärung nach bem f. 148 und 152 G. O. und Beantragung der Bedingungen die Tagfahrt auf ben 15. November 1842 um 3 Uhr Nachnittag bestimmt, in welcher die Partheyen unter Strenge bes Gesess zu erscheinen haben.

Cemberg am 11ten Mugust 1842.

#### Obwiesscsenie.

Nro. 15794. Magistrat król. głównego missta Lwowa niniejszém czyni władomo, że na prośbę Jakuba Hersch bin. Hersch przeciw spadkobiercom żyda Mendel Hersch na zaspokojenie Summy 899 ZłR. 5 kr. Mon. Konw. razem z procentami od dnia 20. Lutego 1835 roku po 5/100 należącomi się, kosztami enekucyi poprzedniczo przysądzonemi, i kosztami niniejszej exekucyi w ilości 23 ZłR. 50 kr. M. K. publiczna licytacyja realności pod Nrm. 274 w mieście położonej, dawniej do Mendia Hersch Samuelugo Samuelli i Ley Pell należącej, w dwóch terminach, t. j. 6. Października i 7. Listopada 1842 roku o godzinie 3ciej z południa w ratuszu odprawić się mająca, pod następującemi warnnikami pozwoloną została:

1) Cene wywołania stanowi szacunek sądowy realności pod Nrm. 274 w mieście w ilości 10315 Zł. Ryń. 16 kr. w Mon. Konw. pod tym warunkiem, że ta realność w oznaczonych terminach na dniu 6. Października i 7. Listopada 1842 roku o 3ciej godzinie po południu jedynie nad cene szacunkową lub za takowa sprze-

dana bedzie.

2) Do téj licytacyi także Izraeliei przystąpić mogą, i chęć kupienia mający dziesiątą część wartości szacunkowéj, t. j. ilość 1081 Zł. Ryń. 31 1/2 kr. w Mon. Konw. przed zaczęciem licytacyi do rak Komissyi licytacyjnej jako za-

kład złożyć mają.

8) Kupiciel w 30tu dniach po odebranej rezolucył akt licytacyi przyjmującej, cenę kupna, zaliczywszy w takową zakład, do depozytu sądowego złożyć powinien, bo inaczej nowa w jednym terminie odpiawić się mająca licytacyja na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela rozpisaną, i w tymże terminie ta realuośc za jakąbądź cenę sprzedaną zostanie, gdyby hypotekowani na niej wierzyciele w tymże terminie wyraźnie nie oświadczyli, że prawa swoje na takowej zostawić zochca.

4) Gdyby ktoś z wierzycieli w przeciągu tego czasu doniosł, że swoje hypotekowane prawa na téjże realności zostawić zechce, ua ten czas kupiciel obowiązanym będzie, te pretensyje aż do ceny szacnnkowej pryjąć, resztę zaś pod rygorem w punkcie 3cim postanowionym w go-

towiźnie do sądowego de ozytu złożyć.

6) Gdy kupiciel warunkom licytacyi zadosyć uczyni, na ten czas jemu dekret własności nabytej realności wydanym, tenże w posiadanie lizyczne wprowadzonym, na mocy dekretn własności za przedłożeniem zezwolenia właściciela gruntu (dominii directi) jako właściciel realności intabulowanym, i ciężary tejże, wyjawszy gruntowych i na si bie wziętych ciężarów, za poprzedniczem przeniesieniem tychże na cenę kupna w Sądzie złożoną, extabulowane zostaną,

6) Pod względom ciężarów gruntowych i danin publiczoyoh, chęć kupienia mający do Ta-

buli miejskiej i kass udać się mają.

7) Gdyby wspomniona roalność w naznaczonych terminach podług warunku w punkcie pierwszym wyrażonego sprzedaną nie została, na ten wypadek celem deklaracyi podług §. 148 i 152 Rodexu sądowego, oraz celem propozycył warunków na dzień 15. Listopada 1842 roku o godzinie 3. po południu naznaczasię, w którym wszystkie strony pod rygorem prawnym stanąć mają.

Lwów dnia 11: Sierpnia 1842.

(2814) Edictum. (1)

Nro. 9/1842. Per Jurisdictionem judicialem Dominii Zniesienie medio praesentis Edicti publice notum redditur: quod ad petitum Jacobi Lauterstein in satisfactionem Summee tercentorum flor. rhin. Mon. Conv. cum usuris per 5/100 a die 2. Novembris 1837 obvenientibus, tum litis expensis 6 fl. 7 xr , 15 fl. M. C. de praecedenti, tum 17 fl. 40 xr. M. C. adpraesens contra Valentinum Zaleski Jacobo Lauterstein adjudicatae, licitatio medietatis realitatum anb Nro. 96, 102 et 108 in Zniesienie sitarum, antea jurevicti Valentini Zaleski propriarum decernitur, ad eatenus assumendum actum Commissionis duo termini in diem 80. Septembris et 28. Octobris 1842 horam 10. matutinam in Cancellaria judiciali Dominii Zniesienie Leopoli sub Nro. donus 328 in Civitate celebrandae praefiguntur sub sequentibus conditionibus:

1) Praetium fisci juxta actum detaxationis die 22. Octobris 1841 officiose assumptum in Summa 2071 fl. 5 xr. in Mon. Conv. constituitur.

2) Quivis emendi cupidus titulo vadii 5/100 seu quotam 104 fl. in Mon. Conv. ante licitationem coram Commissione licitatorea deponere obligatur, quae plus offerenti in oblatum liciti praetium imputabitur, reliquis vero emendi cupidis restituetur.

3) Plus offerens debita huic realitati inhaerentia pro rata oblati pretii in se suscipere obligabitur, si creditores solutionom crediti ante stipulatam nefors renunciationem acceptare re-

cusarent.

4) Plurimum offerens tenebitur oblatum per

se praetium întra 80 dies a die admanuati rescluti, peractam licitationem ad notam sumentis computando, ad depositum hujus Judicii

comportare. - Porro

5) in quantum sortes hae in duobus supra praefixis terminis ultra aut pro praetio liciti disvendi non possent, tunc conformiter Decreto aulico ddto. 25. Junii 1824 Nro. 2017 promulgato, in fundamento §. 148 Cod. Jud. necessaria disponentur, et realitates hae in tertio prae-ligendo termino disvendentur. — Dein

6) Judaei ad hanc licitationem non admittentur.

7) Plurimum offerens obligatur Consensum dominii directi seu Dnae. Franciscae Euphomiae Łaszewska proprietariae boni Zniesienie quo ad renovatum Dominium utile praemissae emptae realitatis hie Judicii producere, et

8) adimpletie sub Nro. 3, 4 at 7 conditionibus decretum haereditatie emptori extradetur, et idem in phisicam possessionem inducetur.

9) Emptores quo ad onera, tum comus dominicales, atque tributa aerarialia huic realitati inhaerentia, ad librum fundalem et perceptorem localem tributorum relegantur. — Demum

10) in quantum emptor conditionibus liciti non satisfecerit, ejus periculo et expensis realitas haec in unico termino infra praetium venumdabitur. — Datum in Jurisdictione Dominii die 28. Julii 1842.

(2797) Runbmachung. (1)

Mro. 5927. Bur Dedung des kurrenten Bebarfs an Leinwaaren für die Militar-Verwaltung auf das Jahr 1844 wird hierlandes zu Folge des h. hoffriegeräthlichen Reffripts vom 22ten August 1842. E. 2787. die Sicherstellung von

43500 (dreizehntaufend funfhundert) Stud , Semden

46792 (fechezehntaufend flebenbundert neunzig ( jwei) Stud Battien

4544 (viertausend fünfhundert vierzigvier) Gt. (

4500 (viertausend fünfhundert) St. Kitel ( 1350 (eintausend dreihundrt fünfzig Stud ( Bwilch

Futter jedes Stud im Durchschnitte 30 (dreißig) Wiener Ellen lang, mittelft der bei dem General - Kommando am 3ten Oftober 1842 stattsindenden Ofert-Verhandlung beabsichtiget, und zwar unter

nachfolgenden Bedingungen :

18ens. Dat die Lieferung auf Kontrakt gegen Erlag eines 7 010 Erfüllungskauzion an die Jaroslauer Montours-Kommission in der Weise zu geschehen, daß solche vom 1ten Dezember 1842 bis Ende August 1843 in drep gleichen Raten, von welchen die erste langstens die Ende Marz, und die zwepte langstens bis Ende Junp 1843 fallen

darf, erfüllt seyn muß, die Futterleinwand hat in einer Beigabe von 25 (fünfzehn) Perzenten auf die Gemden, und von eben so viel Perzenten auf die Gettienleinwand, der Futterzwilch aber in einer Beigabe von 30 (dreißig) Perzenten auf den Kittelzwilch zu bestehen, da in einigen Gegenden die Erzeugung der Leinwanden, in andern jene der Zwische mehr heimisch ist, so können Leinwanden und Zwische von einem und demselben Offerenten zwar angebothen, es können aber auch abgesonderte Unbothe auf Leinwanden ohne Zwische und auf Zwische ohne Leinwanden gemacht werden.

Was die Lieferungsraten selbst betrifft, so dürfen zwar dieselben in der Annahme und Ausbezahlung bev der Montours-Kommission nicht überschritten werden, wenn aber Jemand mehrere Raten wünscht, so werden sie ihm in der Art zugestanden werden, daß dadurch die Totallieserungssfrist die Ende August 1843 nicht überschritten, und bis Ende Juny 1843 zwey Drittheil der ursprünglichen Lieferung abgetragen, mit Ende August 1848 aber die ganze Lieferung vollendet sepn soll.

Liene, Für die Uebernahme der Leinwaaren haben die bei der Jarodlauer Montours-Kommission dermal bestehenden mit dem hoftriegsräthlichen

Giegel verfebenen Drufter ju gelten.

Stens Muffen sowohl die Leinwanden, als auch die Bwilche eine Wiener Elle breit fepn, und durfen weder bas dafür vorgeschriebene Gewicht überschreiten, noch auch in der Faben-Angahl gegen

Die Mufter geringer fenn.

stens Bur Erleichterung des Leinwaaren-Lieferungs-Beschäftes wird ein Worschus bis zur Johe eines Viertheils des kontrabirten Lieferungswerthes denjenigen Lieferanten bewilliget, welche solchen durch eine von der hierlandigen k. k. Kammerprokuratur geprüfte und für vorschriftsmäffig erkannte Pupillar-Sicherbeit decken können.

Der Vorschuß wird jedoch erft nach geleisteter Sicherstellung und nach ber Ratifikation bes Konstrakts erfolgt, und im Laufe ber Lieferung burch verhaltnismäßigen Ubzug vom Lieferung cerbien-

fte guruderftattet.

btens. Im Verhaltniß zu den Lieferungs. Ub. ftattungen wird dem Kontrabenten sowohl ber Borfduß als auch die Erfullungs-Kaution wieder

jurudgeftellt merben.

Btens. Diejenipen, welche die ganze oder theilweise Lieferung der genannten Leinwaaren zu erhalten wünschen, baben ihre verstegelten Offerte mit
der Aufschrift: "in Leinwand und 3 wilchlieferungs-Ungelegenheit, oder: vin Leinwand - Lieferungs. Ungelegenbeite, oder: vin 3 wilchlieferumgs. Ung gelegenheite, unter Erlegung eines siebenperzentigen Badiums mittelst einer besonderen Eingabe an bas General - Kommando bis langftens

Ende Geptember 1842 einzusenden.

7tens. Der Offerent bleibt fur die Bubaltung feines Offerts bis jur Berablangung ber hoferiegs= rathlichen Enischeidung mit feinem Badium verbindlich, wo jegen das Militar-Merar bis ju biefem Beitpunkte gegen die Offerenten feine Betbindlichkeit übernimmt, und fich daber fur bie Unnahme eber Dichtannahme ber Offerte, und für die fonft etwa in der Sache namtraglich ju treffenden Ginleitungen freie Sand behalt.

Lemberg am 2. September 1842.

Edictum. (£) 12752; Mro. 24216. Caesareo - Regium in Regnis Saliciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, absentibus et de domicilio ignotis Rosae de Com. Brasickie Com. Orlows'a, Marcellae seu Marciannae de Bielskie Worcell wa, Josephae Com. Kalinowska, Severinae de Com. Kalinowakie Plutin, Olgae Com. Kalinowska, Joachimo Popper, Carolo Barański, Thomae Zakarzewski seu Zakaszewski, Adalberto Groblewski, Justinae de Com. Kalinowskie 1mo voto Russocka 2do LB. ab Occhaner, Adalberto Strzelecki, Annae de Iliaskie Zabie rzewska Gabrieli Com. Jaworski Marianna Ma- der Bucowina im Ligitationswege an den Meiste nowarda, nuptae Mokrańska, Mokrońska seu Mokrzańska, Michaeli, Stephano, Agathes et Ge-orgio Manowardy, Rudolpho de Lyro, Joanni Cajetano Iliński, Joanni Cawroński, Theologia Gawrońskie Szachnowska, Pelagiae de Gawrońskie, Komorowska Josephae de Tyrawskie Weglińska, Petro Tyrawski, Justinae de Tyrawskie Zawadzka, Theodorae de Tyrawskie Zawadzka, Feliei Tyrawski, Adamo Tyrawski, Thecle de Tyrawskie Januarkiewiczowa et Theclae de Korlowskie Wilamowska, aut illorum nefors demortuerum haeredibus ignotis, medio praesensis Edicti notum reddit: ex parte Constantiae de Com. Krasickie Com. Brzostowska sub praes. 16. Augusti 1842. ad Nrum. 24,216.puncto extabulsticnis de bonis Bobulince et Kujdanów I: triplicis evic ionis dom. 16. pag. 169. n. 13. cn. et pag. 171. n. 4. on. lit. f) n. 5. tum II. Summae 1868 flp. 10 1/2 gr. dom. 15 pag. 189. n. 14. on. et pag. 171. n. 5. on. lit. o) cam positionibus consequativis et suboneration bus. III. Obligationis reliquarum Schedarum proportionatam compensationem reparationum et restantium exstructionum domuum in colonia Bolwindorf hanc colonism acceptanti schodae praestandi dom. 15. pag. 169. n. 15. et pag. 171. n. 6. on. lit. p. tandem IV. Intromissionis olim Constantiae de Beklerskie Bielska ad bonaolim Josephi Bielski dom. 15. pag. 167. n. 1. oner. haerentis - contra cosdem - huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem implora-

tam esse. Ob commorationess corundem his Judicii ignotam, ipsorum pericule et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Polanski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum Itarre admonet ad hie Judicii in termino pro die 15. Nov. 1842. h. 10. m.praefixo comparendum et destinato sibi- patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, se ea legi conformiter facienda, quee defension! causec proficus esse videntur; ni fiant, et cause neglecta fuerit, dampum inde enetum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilie C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 22. Augusti 1842.

(2739)Œ dit t.

Mro. 8038. Von dem Butowiner f. f. Stabt und Landrechte, als Obervormundschaftsbeborde ber nach Apostolo Jehann Baron Petrino binterbliebenen Pupillen wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Baron Petrinoischen Maffaguter Waszkoutz mit Woloka am Czeremosz in biethenden werden verpachtet merden.

Die Ligitation wird ber diesem f. f. Stadtund Canbrechte am 27ten Oftenber 1842 fruh um a uhr unter nachfiebenben Bedingungen abgehole

ttens. Es wird das gange dem Apostolo Johann Baron Petrinoischen Erben eigenthumlich geporige Landgut Waszkoutz am Czeremosz mil den intabulirten, und nicht intabulirten Guttantheilen berfeiben ju Wolloka am Czoremosz. mit allen dazu gehörigen Unterthanen, Medern, Biefen, Hutweiden, Propinazions und Mablmubl-Rugens, gemauerten Brandweinhaufes ju Wann Moulz fammt Brandweinvrenn-Maschinen - und fonstigen Requisiten bem gemauerten Braubaufe sammt Reffeln und Requisiten ber gemauerten Papiermuble fammt Requisiten mit allen Birththäufern mit der Bermalterd-Wohnung fammt Debengebauden, Bof und Garten und mit allen übrigen Bohn - und Birthichafts - Gebauden, (mis Musnahme der herrschaftlichen Wohnung samm t Blebengebauden, Sof und Garten tie im Befite der Maffa zu verbleiben haben) endlich mit ben Einkunften von der in Waszkoutz befindlichen Schaafzucht bestehend in 2804 Stud veredelten Schaafen mit den Wintersaaten, fury mit allen Ertragsquellen, auf 6 nach einander folgende Jabre angefangen vom tien May 1843 bis dabin 1849 an den Meiftbietbenden in Pacht überlaffen. Die Giltigkeit ber Elzitation wird jeboch von ber gerichtlichen Bestättigung abhängig gemacht.

2tens. Bum Musrufspreise bes jahrlichen Pachts foillings wird der Betrag von 10.900 ft. R. D. angefeßt.

3tens. Jeder Pactluflige bat bei ber Ligitation ju Sanden ber Ligitations . Kommiffion ein Ba-Dium von 1090 fl. R. D. ju erlegen, meldes bem Delftbietbenben in Die erfte Pachtrate eingerechnet, den übrigen Ligitanten aber jurudgeftellt werden wird; und es ift ber Deiftbiethende verpflichtet, mit hingurechnung bes Babiums von 1090 fl. R. D., den Reft jur Erganjung der erften Pachirate um fo gewiffer in ber festgefesten Bablungefrift ju Gerichtsbanden ju erlegen, als er fonst des Vadiums von 1090 ft. R. M. qu Gunften der Berpachter verluftig, und auf feine Wefahr und Roiten eine Religitation ausgeschrieben werden mird.

4tens. Der Meiftbietbenbe ift verpflichtet ben bedungenen jubrlichen Pachtschilling balbjabrig poraus, jedesmahl am iten Upril und iten Oftober bei Berluft feiner Pachtrechte und fogleicher Erpoffessionirung ad Dopositum Diefes f. f. Stadtund Candrechts ju erlegen.

Stens. Die Winterfaaten werden dem Pachter bestellt, invertarmaßig übergeben werden, eben fo werden

6tens. tem Pachter 2304 Stud Schaafe im beilaufigen Werthe von 11500 fl. R. D. jur Benugung durch die gange Pactbauer im guten Stande übergeben merben, und ber Dachter ift berechtiget von der Schafzucht burch bie Dacht-Dauer den ordentlichen Rugen ju beziehen; er ift. aber auch verpflichtet, biebei nach ofonomifchen Grundfagen funftgerecht ju verfahren, und nach. Musgang ber Pachtzeit. Die inventarmaßig übernommenen vecedelten Schafe in berfetben Qualitat und Quantitat, wie er folche übernommen, ben Berpachtern jurudjuftellen, wehmegen fur bie punktliche Erfullung Diefes Ligitations. Punktes ber Pacter binnen 14 Tagen, nach erhaltener gericht. licher Berftandigung unter bie bestättigte Bigita= tion verpflichtet ift, entweber eine baare Raugion: von 11500 fl. R. M. ju Gerichtsbanden ju erlegen ober diefe Raution fidejussarisch burch pupillarmaffige Berficherung auf einer Sppothet jui leiften ..

7tens. Much die Gebaube, als: bas Brandweinbrennhaus famme Brenn-Mafdinen und Requifften und Maststallung, bas Brauhaus sammt Ref. feln und Ginrichtung, bie Papiermuble, bie Dable mublen die Wirthshaufer, die Bermaftersmobnung, fur; alle Bohnungen und Birthichafthae. baube, mit Musnahme ber berricaftlichen Bobnung fammt Rebengebauden, Sof und Garten, werben bem Pachter inventarmaßig übergeben werden, und ift berfelbe verpflichtet, die ibm übergebenen Ention nach Ausgang ber Pachtzeit im

guten brauchbaren Buftande an bie Berpachter

jurudjuftellen.

8tens. Die Baufalligen 3 Birthshaufer gu Wasskoutz sub Nro. Cons. 41, 374 und 389 werden durch die Daffa in dem erften Pachtjabre in einen brauchbaren Buftand bergestellt und bem Pacter fodann ebenfalls inventarmaßig übergeben merben.

9tens. Bur Giderheit ber Verpachter, bag ber Dachter alle ibm auferlegten Berbinblichkeiten genau erfullen werbe, ift der Pachter verpflichtet außer der aub 6 bedungenen Raugion con 11500 ft. R. M. noch eine fibejufforifche Raugion von 5000 fl. R. M. binnen 14 Tagen nach erbaltener gerichtlicher Werftanbigung über bie be-Stattigte Ligitation ju leiften.

10tens. Der Pacter ift verpflichtet bie Unterthanen im Mothfalle nach den politischen Bor-Mriften ju unterftuben, gegen Regreß an die betreffenden Unterthanen felbft.

Titens. Der Pachter bat fich ferner jeber Unterthant-Praegravation ju enthalten, und dafür ju baften, mit ben Unterthanen alle Jahre über ihre Leiftungen abzurechnen, und fich mit Ausgang eines je-Den Pacitiabres ben bem Vormundschaftegerichte mit einem formlichen Absolutorium, von den in feinen Pacebefie übernommenen Unterthanen aus-Jumestent.

12tent. Die Ueberkaffung des Pachtgutes in Ufterpacht ober bie Codirung ber Pachtrechte wird bem Pachter nur unter obervormunbfchaftlicher

Benehmigung geftattet.
13tens Die Dominital - Jurisbittion wird ber verpachtenben Daffe vorbebalten und auf ben Pach-

ter nicht übertragen.

14tens. Die auf die Pachtguter Wasskoutz mit Wolloka entfallendem jahrtichen Dominital-Merarial-Steuern und fonftigen öffentlichen Dominitalgiebigfelten werben burch die gange Pachtbauer von ber verpachtenben Daffe aus ben gerichtlichen

Depositen gezahlt werbem

15tens. Da fich ju Wolloka mehrere fleine nicht intabulirte Untheile im Befige ber verpachtenben Maffa befinden, die oon verfchiebenen Refefchen gefauft wurden, und es fich möglicherweife ergeben tonnte, baf irgend ein folder Gutbantbeil von einem Dritten revindicirt und vieleicht noch por Musgang ber Pachtung aus bem Befite bes Dactere abfallen murbe, fo ift ber Pachter nicht berechtiget für einen folchen Ubfall von ber Daffa eine Entidibigung anjufprechen.

16tendi Weber ganglicher noch theilmeifer Dif. wacht noch fonflige Entschadigungen durch Glementar-Ereigniffe berechtigen ben Pachter irgend

einen Nachlag an Pachtzins ju begehren.

17tens. Der Pachter ift verpflichtet, Die Feldwirthfcaft ber Urt ju behandeln, daß die Heder und Wiefen in ihrer bermahligen Eigenschaft benübt, fomit weder Aeckergrunde in Wiefen, noch Wiefen oder Hutweiden in Udergrunde verwandelt werden.

18tens. Dem Pachter liegt ob, alle Jahre mabrend feiner Pachtbauer 60 Joch Udergrunde mit

Schaf- und Ochsendunger zu dungen.

19tens. Der Pachter hat die Granzen des Pachtgutes von Gingriffen zu überwachen, und gegen zeden Gingriff die richterliche Sulfe anzusuchen.

20tens. Sobald der Pachter die erfte Pachtrate gezahlt, und die aub stens und 8tens bedungenen Cautionen geleistet haben wird, erhält derfelbe das Pachtgut mit allen Zugehör durch eine gerichtliche Kommission in den phisischen inventarmäßigen Beste.

21tens. Für moliorirungen, Reparaturen oder neue Berstellungen hat der Pachter keinen Erfas ju fordern, und folche bleiben nach Ausgang ber

Pactung ein Eigenthum ber Maffa.

22tens. Das zu Waszkoutz und Walloka geborige Wald-Revier und Gestrippe wird von der Pachtung ausgeschlossen und der Pächter ist verpflichtet 3 Waldheger, welche von den Verpächtern zur Hegung und Bewachung werden bestimmt werden, von der Roboth und von allen Leistungen zu befreien, und jedem derselben 9 Kores varte Frucht als jährliches Baputat über Unweisung der Be pachter zu verabfolgen.

23tens. Die Verpachter reserviron sth zu iherem eigenen Gebrauche 10 Joch Wiesengrund, welche von der zu delegironden Uibergabs-Kommission zu Wolloka werden ausgemittelt werden.

24tens. Der Pachter ist gehalten, die Grundstude in der Art mit Wintersaaten bestellt, nach Ausgang der Pachtzeit, zurückzustellen, wie er selbe übernommen hat; auch ist er verpflichtet vor Ausgang des letten Pachtjabres der Massa over dem neuen Pächter bei Bestellung der Sommerfaaten zu gestatten, daß die Gemeindepflüge und Eggen dann die Sacr aus der Gemeinde benütt werden, wie überhaupt der Massa oder dem neuen Pachter hierin an die Hand zu geben.

25tens. Collte der Pächter was immer für eine der vorstehenden ihm obliegenden Verbindlickeiten nicht erfüllen, so ist derselbe außer dem Verluste seiner Pachtrechte und sogleicher Expossessionirung auch noch zum Ersahe des durch die Nichtzubattung irgend eines Lizitations-Punktes den Verpächtern verursachten Schadens und entsgangenen Nuben verpflichtet, daher wird der Vormundschaft obliegen, die pünktliche Erfüslung der von dem Verpächter übernommenen Verpflichtungen gehörig zu überwachen, und der Pächter geshalten sehn, der Vormundschaft alles das zu gestatten was eine zweckgemäße Ueberwachung des Pachiets ersordere. — Lus dem Kathe des k.E.

Bukowiner Stadt. und Candrechtes. — Czernowie am 10ten August 1842.

(2834) E d i c t u m. (1)

Nr. 13421. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Carolinae Nakwaska medio praesentis Edicti notum redditur: resolutione ddto. 31. Aug. 1842. N. 13421. Tabule reg. dispositum esse, ut in fundamento productae Cessionis, Franciscum Nakwaski pro proprietario Summae capitalis 710 3/4 Aur. ex originaria 8000 Aur. super portione bonorum Bilcze et Manasterek, ut dom. 11. p. 229. n. 64. on. praenotata promanantis, tum usurariae 1833 Aur. ad diem 5. Sept. 1841. obliquidatae — intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium praefatae Carolinae Nakwaska ignoretne, ideo Advocatus Dominus Piwocki cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki — ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc no-

titiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nob. Leopoli die 31. Augusti 1842.

(2830) Vorladungs - Edift. (1)
19770. 542. Von Seiten ver Grundherrschaft Rolbuszów, Tarnower Kreises, werden nachstehen de illegal abwesende jum Wehrstande vorgemerkte Individuen, als:

Stadt Kolbuszów:

Adalbert Jabłoński Mro. 84,
Lorenz Ogonek — 160,
Kolbuszowa Dolna:

Joseph Spiwak Holo. 54, biemit aufgefordert, binnen längsten 3 Monaten um fo sicherer zu erscheinen und die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, als widrigenfalls die seiben nach aller Strenge der dießfälligen Vorschriften wurden besandelt werden.

Dominium Kolbuszów am 10. July 1842.

(2743) Rundmagung. (1)

Mro. 4537. Bom f. gallzischen Merkantis und Wechselgerichte wird hiemit kund gemacht, daß zur Bereinbringung der vom Abraham David Korkes wider Tchorznicki erstegten Forderung pr. 1500 fl. K. M. sammt Binsen 43100 vom 8ten Oktober 1841, der Gerichtskosten pr. 50 fl. 47 kr. R. M. die Schähung der am 25ten Upril 1842 gepfändeten Fehrnisse bewilligt wird.

Da der Wohnort des Geklagten unbekannt ift, fo wird demfelben jur Vertretung seiner Rechte auf seine Gefahr und Unkoften ein Kurator in der Person des hrn. Udvokaten Czajkowski mit Gubofituirung des hrn. Udvokaten Zminkowski be-

fiellt, wovon ber Beklagte verftändiget, und angewiesen wird, dem bestellten Vertreter seine Bebelfe mitzutheilen, ober einen andern Sachwalter nahmhaft zu machen.

Mus bem Rathe bes f. gal. Merkantil- und Bechfelgerichtes. Cemberg am Esten Juli 1842.

(2634) E b i f t. (1)

Mro. 7857. Won dem k. k. Bucowinor Stadtund kandrechte wird nach ausgewiesenen ersten und zweiten Erreutionsgrates zur Hereinbringung des Betrages von 1890 fl. E. M. sammt 53:00 Binsen von 1ten July 1839 dann einer Uffekuranzgebühr pr. 19 fl. 36 fr. EM. endlich der Erecutions östen die erekutive Feilbiethung der, der Schuldnerin Rosalia Głowacka gehörigen hierstadtischen Realität Mro. top. 453 hiemit bewilliget, welche am 21ten October 1842 als dem zweiten Termine jedes Mal Vormittag um 9 Uhr bei diesem k. k. Bukowiner Stadt- und Landrechte unter nachssehenden Bedingungen vorgenommen werden wird.

1. Bum Ausrufspreise wird ber ber gerichtlich erhobene Schagungswerth der Realitat sub Nro. top 453 im Betrage von 3794 fl. 33 fr. CM. an=

genommen.

2. Icher Kaufluftige ist verpflichtet, funf Perzent bes Schähungswerthes nämlich den Betrag von 190 st. C. M. zu handen ber Lizitations-Commission im Baaren zu erlegen, welches dem Lizitanten zurückgestellt, dem Meistbiethenden jedoch in den Kaufpreis eingerechnet und von der Lizitazions-Kompreis eingerechnet und von der Lizitazions-Komp

miffion ab Depositum erlegt werden wird.

3. Bird ber Dieiftbiethende verbunden jene Glaubiger welche die Auszahlung ihrer Forderungen vor bem bestimmten Termine , oder bor der aften bebungenen Auffündigung nicht annehmen wollten, in so weit der Kaufschilling hinreicht, auf sich zu nehmen, die Bablung ber übrigen in ber ju ergebenden Bablunge . Tabelle gur Befriedigung angewiefenen Glaubiger aber, bat berfelbe bochftens binnen 30 Sagen nach der ibm jugestellten Sabels le, und zwar nach dem Inhalt derfelben, und zwar entweder ju eigenen Sanden berfelben, ober burch Erlag bes erubrigten angebothen Raufschillings an bas biergerichtliche Depositen - Umt ju leiften, außer wenn er fich mit ihnen auf eine andere Urt verglichen, und fich hieruber vor diefem f. f. Land= rechte ausgewiesen haben wird.

4. Sobald fich ber Kaufer ausgewiesen haben wird, ben vorstebenden Bedingungen entsprochen zu haben, wird demselbem das Eigenthumsbekret betreff der erkauften Realität ausgestellt, derselbe auf seine Unkösten, als Eigentbumer dieser Realität intabulirt, und ihm die Realität in phissischen, Beste übergeben werden, alle Lasten hingegen werden von der erkauften Realität ertabusirt und auf den Kausschling übertragen werden, jedoch mit

Ausnahme ber Grundkesten, und berlenigen, wels de der Käufer zu Folge des 3ten Punktes, dieser Lisitagionsbedingungen, oder zu Folge der mit den Gläubigern statt gehabten Absindung zu überneh-

men verpfichtet ift.

5. Dem Meiftbiethenden wird jedoch frei fteben, gleich nach bem ibm ber Befcheid, über ber erledigten Ligitagionsact eingehandiget, und berfelbe den dritten Theil des angebothenen Raufpreises mit Ginreichung des Ungeloes ju Gericht erlegt baben wird, den phisischen Beste der Realitat Nio. top. 453 auf feine Roften anzusprechen, und Diefelbe in feine Rugniegung und Befig ju übernehmen, für melchen Kall derfelbe je och verpflichtet fein wird, von dem noch rud land gen Kaufpreife 5|100 Binfen vom Sage bes ihm übergebenen phisischen Besises vefer Realitat in halbi brigen Raten im voraus bei Vermeibung der Re icitation biefer Reas litat auf Unlangen des Glaubigers sowohl, a's Dis Shuldners ohne einer neuen Schabung und mit Unberaumung einer einzigen Frift, fo wie auch bei Berantwortung aller nachtheilegen Folgen an Das lantrectliche Depositen-Umt zu bezohlen.

6. Sellte der Raufer e ner ter vorstehenden Bedingungen nicht Genüge leisten, und namentlich den
mabrend der Feilbietpung meist gebothenen Kausichillung nach der Zahlungbardnung nicht ertrichten,
so wird auf bessen Gefahr und Koften eine neue
Betsteigerung dieser Realität und dies ohne rorausgegangener neuer Schähung in einem einzigen Termine auch unter der Schähung auf seine Gesahr
und Untösten auf Antangen des Glaubigers sowohl
als des Schuldners Statt finden, und der wortbrüchige Käufer nicht nur mit dem erlegten Wadio
sondern auch, wenn dieses nicht auszeichen sollie
mit seinem übrigen Vermögen für allen entstandenen Schaden und Untösten zu haften haben.

7. Die von der erkauften Realität zu entrichtenden Grundlaften so wie alle übrigen Giebigfeiten wird ber Kaufer vom Tage des erbaltenen phifischen Besites derfelben, aus Gigenem ohne allem Ubzuge vom Raufich flinge zu bestreiten ver-

pflichtet fenn.

8. Sollte an den vorbenannten ersten beiden Terminen diese Realität weder über noch um den Schähungswerth veräußert werden können, so wird im Grunde h. 148. G. O. für den Erekutions-süberer, die Erekution und die säntlichen Tabulargläubiger, der Termin auf den 11ten November 1842 Vormittag um 9 Uhr zur Vornihme der Verhandlung, über die erse Sternden Bedingungen und zur Ubgabe der Erklätung, ob die Tabulargläubiger diese Realität um den Schägungswerth nicht übernehmen wollen, mit dem Beisate angeordnet, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden gezählt werden würden. Uebrigens steht es jedem Kaussungsact der zu verschungsungsact der zu vers

3 '

aubernben Realitat in ber bierortigen Registratur

einzufeben.

Bon diefer mittelft Ebift im Umtsorte, und burch bas Prov. Zeitungsblatt fund ju machenben Ligitagion, werden die beiden ftreitenden Theile, bann folgende Sabular-Glaubiger und Intereffenten verstandiget.

1. Das Chernowiser Armen-Institut durch bas

f. fubstituitte Fiscalamt.

2. Johann Czipilewicz unbekannten Wohnorts durch den fur ibn aufgestellten Curator R. D. v. Prunkal.

3. S. Carl v. Firich. 4 Fr. Fridrike v. Igalfi.

5. Stephan Hölzel. 6. Roman Gonszicki, endlich

7. Alle diejenigen Sabular = Glaubiger, benen ber gegenwartige Befcheid aus mas immer für einer Urfache entweder gar nicht, oder nicht vor dem Termine follte jugeftellt werden tonnen ; ober beren Rechte erft nach Musstellung des Grundbuchs-Extractes boto. 18ten Juny 1842 in bas Grunda buch gelangen follten, mit bem Beifage: bag ibnen sowohl behufs ihrer Berflandigung, von diefer ausgefdriebenen Feilbiethung, als auch bebufs aller übrigen daraus folgenden Berhandlungen ein Curator in der Person des biefigen Rechts . Bertreters v. Prunkul mit Gubstitution des R. B. Zagorski bestellt worden fei, bei welchem fle fich mit tem ihre Rechte begrundenden Bebelfen entweber perfonlich, oder schriftlich ju melben, ober fich elnen anderen Bevollmächtigten zu ernennen, und folden diefem Candrechte anzuzeigen haben, widrigenfalls fie die Folgen ihres Saumfalls nur fic

Czernowis am 3. Muguft 1842.

(2841) Kundmadung. (1)

felbst werden juschreiben muffen. Befchloßen im

Rathe bes Bufom. f. f. Stadt und Candrechts.

Mro. 46683. Bur Befetung der bei tem Magistrate in Tarnow erledigten Stelle eines Sondifus, womit der Gehalt von 700 fl. C. M. verbunden ift, deffen Erhöhung auf 800 fl. aber jugleich im Untrage steht, wird hiemit der Konfurs ausgeidrieben.

Bittwerber haben bis 15ten Oktober 1842 ihre geborig belegten Gesuche bei tem Tarnower f. f. Kreisamte und zwar, wenn fie fcon angestellt find, mittelft ihrer vorgesetten Behörde, und wenn fle nicht in offentlichen Diensten flebent, mittelf bes Kreisamtes, in deffen Begirke fle wohnen, einzureiden, und fich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, ben Geburtsort, Stand

und die Religion,

b) über die jurudgelegten Studien, und erhaltenen Bablfabigfeitebetrete aus beiden Fachern,

c) über die Renntniß der deutschen, loteinischen und polnischen Gprace,

d) über bas untabelhafte moralifche Betragen, die Fähigkeiten, Bermendung und bie bisberige Dienstleiftung, und zwar fo , daß darin feine De= riode überfprungen merte,

e) haben selbe anzugeben, sob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Tarnower Magistrats verwandt oder verschwagert seien.

Wom t. f. gal. Landesgubernium. Lemberg am 23ten Muguft 1842.

Anfundigung. (1) (<del>2849</del>)

Mro. 15731. Von Seite des Bochpiaer f. f. Kreisamtes wird biemit befannt gemacht, daß jur Verpachtung der Woyniczer städt. Propinazion auf die Zeit vom 1. November 1842 bis Ende Oftober 1845 gegen bas Bedingnis, daß der Beftbiether fur ben Fall ber Bereinigung ter flabtiiden mit der Zamoscior berrichaftlichen Propingzion erfolgen und bernach die Lizitazion ausge= schrieben werden follte, auch vor Ablauf des Trien= niums nach dreimonatlicher Auffündigung von der Pachtung gurud gu treten babe, und ohne biefes Bedingnif, eine Ligitagion am 28ten Geptember 1842 in der Woyniczer Magistratskanzlei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird, bei weicher auch Unbothe unter dem Fiskalpreise an= genommen werden.

Das Pretium fisci brträgt 3001 fl. 50 fr. C.

M. und das Wadium 300 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazionsbedingniffe werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daber es gestattet wird, vor ober auch mabrend der Lizitazions - Werbandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions-Rommission ju übergeben.

Diese Offerten muffen aber :

a) Das der Berfteigerung ausgesette Objeft, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinwei-fung auf die jur Berfteigerung desfelben fefigefeste Beit, nämlich Tag, Monat und Jahr geborig bezeichnen, und die Summe in Conventions Munge, welche gebothen wird, in einem einzigen jugleich mit Ziffern und durch Worte auszudruckenden Betrage bestimmt angeben, und

b) Es muß darin ausdrudlich enthalten fenn, baß fich der Offerent allen jenen Lizitazions Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions-Prototolle vorkommen, und vor dem Beginne der Lizitazion porgelefen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden

verucksichtiget werden.

c) Die Offerte muß mit dem 10percentigen Dadium des Ausrufspreises belegt fenn, welches im baaren Gelde: oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen nach ihrem Kourse berechnet, ju besteben bat.

d) Endlich muß diefelbe mit dem Vor- und Fa-

miliennamen des Offerenten, bann dem Charafter und dem Wohnorte besselben unterfertigt fepn.

Diese verstegelten Offerten werden nach abgeschlossener mündlicher Lizitazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Bersteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions-Protosoll eingetragen, und hiernach behandelt werden. Sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Best-both erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbieter der Vorzug eingeräumt werden; wosern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Bestrag lauten, wird sogleich von der Lizitazions-Kommission durch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sep.

Bechnia am 30. August 1842.

(2825) Nachricht. (1)

Mro. 51621. Bur Befetung der in Tarnopol erledigten, mit dem jahrlichen Gehalte von Zweisbundert Gulden C. M. verbundenen Stadtwundarztenstelle, wird ber Konfurs bis jum 15ten Ofto-

ber 1. 3. eroffnet.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche unter Beibringung des chirurgischen Diplome, ihres Taufscheines, des Zeugnifes über die Kenntnis der polnischen oder einer anderen verwandten slavischen Sprache, dann der Nachweisung ihrer bis nun geleisteten Dienste und erwarbenen Verdienste, mittelst ihrer vorgesetten oder der Ortsbehörde, binnen der festgesetten Konkursfrist bei dem Tarnopoler Magistrate einzubringen.

Wom f. f. galig. Candesgubernium.

Lemberg am 26ten Muguft 1842.

(2709) Edictum. (1)

Nro. 13963 1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Antonio et Josephae de Matscheko [conjugibus Scholz tum creditoribus ad braxatoreum Leopoli sub Nro. 335 414 situm concurrentibus, quorum jara circa extraditum Joannae Reginae Jorkatsch decretum dominii ad hocce braxatoreum praesalvate existerunt, de nomine, cognomino ac domicilio ignotis, denique Joannae Regin le Jorkatach de domicilio ignotae, ut hac demortuae ejus baeredibus de nomine, cognomine et domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos D. Joanna Gaebert actionem intuitu extabulationis e realitate sub Nro. 335 414 sita resolutionis ddto 28. Junii 1804 dom. 17. p. 398. n. 22. on haerentis in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis im-

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra C. R. Provincias hacreditarias ver-

sentur, visum est Curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dnum. Raciboraki cum substitutione Dni. Advocati Czaykowski, quocum actic in Judicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto praedicti conjuges Schelz tum creditores indicati ac Joanna Regina Jorkatsch admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio die 28. Octobris anni curr. hora 9. matutina se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum vibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 9. Julii 1842.

(2657) Edictum. (1)

Nro. 14341/1342. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Angelae Czakówna et Stanislao Kowalski de domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsas D. Joannes Towarnicki de praes. 5. Julii 1342 ad Nrum. 14341 actionem intuitu extabulationis ex tertia sorte lapideae sub Nro. 56 in civ. sitae Summae 2337 fipol. 4 gr. cum subsequo jure ad candem et suboneratione in quota 150 fip. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium

et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personas corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Baczyński cum substitutione Domini Advocati Christiani, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admenentur, ut justo tempore id est: die 13. Octobris 1842 hora 9, matutina aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabuut.

Ex Consilie reg. Magistratus Leopeli die 8. Julii 1842.

(2793) Bdictum. (1)

Nro. 25347. Caesaroo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Annae de Baldvinow Ramultowns, vel ejus demortuae haeredibus de vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Antonii Dydynski contra eandem puncto extabulandae manifestationis ratione detis post fata sui parentis Adami Ramult eidem acsi competentis de bonis Sieklowka delna ut dom. 31 pag. 451 n. 8 on. - sub praes. 27. Augusti 1842 ad Nrum. 25347 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejusdem hic Judicii ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cnm substitutione Domini Advocati Petri Romanowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Indicii pro termino in diem 5. Decembris 1842 hora 10. matutina fixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglocta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 30. Augusti 1842.

(2704) Edictum. (1)

Nro. 17048. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Anastasiae de Klonowskie Dyakowska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditnr: ad petitum haeredum Mariannae de Klonowskie Tarłowa tum D. Henrici Com. Tarło de praes. 23. Decembris 1841 ad Nrum. 38782 medio resolutionis ddto. 31. Decembris 1841 ad Nrm. 38782 Tabulae Reg. ordinatum esso, ut in fundamento ingrossandorum documentorum sub A, B, C et D productorum, videlicet decreti Tribunalis civilis 1mae Instantiae Palatinatus Sandomiriensis ddto. 13. Decembris 1836 intuitu eruendorum Joannis et Mariannae conjugum Tarly haeredum ad subjudicem districtus Szydłoviensis editi sub B, tum actus perceptionis ejusdem subjudicis ddto. 8. Aprilis 1837 editi, vi cujus erutum habetur, supplicantes Joannem Cant., Hipolitum et Alexandrum Com. Tariy et Joannam de Com. Tariy Krzesimowska post Joannem et Mariannam Com. Tarly unicos legitimos haeredes esse sub A, porro plenipotentiarum ex re Hippoliti et Alexandri C. Tarly tum Joannae Krzesimowska in personam Joannis Cant. Com. Tarlo, tum ex re hujusce posterioris in personam Ignatii Krzesimowski editarum sub C, demum declarationis Ignatii Krzesimowski sub D editae, ex Summa 50000 flp. lib. dom. 66 p. 361 n. 5 on. in statu passivo bonorum Burdiakowce pro re olim Mariannae Com. Tarlo haerente, quotam 45000 flp. post factam scilicet praeprimis quotae 10000 flp. ut pag. 333 n. 9 on. in rem Anastasiae et Ignatii Dyakowskich cessionem, tum subsecntam dein hujusce cessionis contra Ignatium Dyakowski vi sententiae Fori Nobil. Stanislaopol. ddto. 17. Junii 1805 annullationem, residuam, ex bonis Burdiakowce extabulet

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Podgórski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidomque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Augusti 1842.

(2831) Ediftal-Vorladung. (1)

Mro. 158. Mittelst welcher die unbefugt abwesenden militarpstichtigen hierseitigen Unterhanen
als: Valentin Dziadon aus Wilkowisko Nro. Con.
5 und Peter Gorlinski aus Szczyrzyce N. C. 7,
biemit aufgesordert werden, binnen 6 Wochen in
ihre Zeimath zuruckzusehren und sich bei diesem Umte zu meiden, da widrigenfalls dieselben als
Refrutirungsstüchtlinge angesehen und behandelt
werden.

Dominium Szczyrzyce Sandocer Kreises am 3ten Juni 1842.

(2702) Borladung. (2)

Mro. 299. Bon Seite des Dominiums Kornalowic Samborer Kreises wird Franz Czernik Nro. Cons. 43 und Jakim Pukalak Nro. Cons. 6 aus Kornalowic aufgefordert, sich binnen 6 Boschen bei Bermeidung der Folgen des Auswanderungs-Patentes vom 24ten Marz 1832 hieramts zu melden.

Kornalowice den 25ten Mugust 1842.

(2742) Rundmachung. (2)

Mro. 4259. Vom k. galizischen Merkantils und Wechselgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Titus Schmidt bekannt gemacht, daß Abraham Dawid Korkes wider denselben um Zahlungsaustage der Wechselsumme von 900 fl. E. M. hiergerichts eingeschritten ist und ihm solche bewilligt wurde. Es liegt ihm also ob, über seine Rechte zu wachen, sonst wird er sich die etwa entstehen mögenden üblen Folgen selbst zuspuschere müssen.

Lemberg am 14ten July 1842.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 13go Września 1842.

# Rreisschreiben des f. f. galizischen Landesguberniums:

Mro. 47340. Bestimmung des Bolls auf die Ein- und Ausfuhr der unter dem Namen »Samovars« bekannten Theekochmaschinen aus Kupfer, Messing, Tom- bad, Packfong und andern Compositionen von unedlen Metallen.

In Folge der Berordnung der f. f. allgemeisnen Hoffammer vom 8. Juni 1842 3. 19964/652 wird Nachstehendes jur öffentlichen Kenntnis ge-

bracht:

Die Einfuhr ber unter bem Namen "Samovars" im handel vorkommenden Theekochmaschinen aus Kupfer, Messing, Tomback, "Packsong und andern Compositionen von unedlen Metallen aus dem Auslande wird mit allerhöchster Genehmigung allgemein gestattet, und die Eingangsgebuhr dafür mit Zwanzig Gulden Conv. Munze vom Wiener Centner netto festgeseht.

Der Ausfuhrezoll auf berlen Theefochmaschinen beträgt funf und zwanzig Kreuzer Conv. Munge

vom Wiener Centner sporco.

Die Verzollung ber ermannten Theekochmaschinen bei der Einfuhr aus dem Auslande ift auf Hauptlegstätten und Legstätten beschränkt, die Berzollung derfelben bei der Aussuhr in das Ausland

barf bei jedem Bollamte gescheben.

Kommen solche Maschinen als inlandische Erzeugnisse im Verkehre über die Zwischenzoll-Linie mit Ungarn und Siebenburgen vor, so sind ste nach dem für Urbeiten aus Compositionen von unedlen Metallen bestehenden Boll- und Dreißigstausmaße zu behandeln.

Die Wirksamkeit dieser Berfügungen beginnt

mit dem Tage ihrer Kundmachung.

Lemberg am 15ten Geptember 1842.

(2601)

Oznaczenie cła na wprowadzenie i wyprowadzenie znanych pod nazwiskiem samowarów maszynek herbacianych z miedzi, mosiądzu, tombaku, pakfongu i innych kompozycyj z podlejszych metalów.

W skutek rozporządzenia c. k. powszechnéj

W skutek rozporządzenia c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 8. Czerwca 1842, do liczby 19961/852 ogłasza się, co następuje:

Znane pod nazwiskiem samowarów maszyny herbaciane z miedzi, mosiądzu, tombaku, pagfongu i innych kompozycyj z podlejszych metalów wolno w skutek najwyższego pozwolenia wprowadzać z zagranicy za opłata cła wchodowego dwudziestu złotych reńskich mon. konw. od cetnara wiedeńskiego czystej wagi (netto).

Cło wychodowe za takież maszyny herbaciano wynosi dwadzieścia i pięć krajcarów monetą konwencyjna od cetnara wiedeńskiego wagi ob-

wojowej (sporco).

Oclenie wymienionych maszyn herbacianych przy wprowadzoniu z zagranicy ogranicza się na główne komory składowe i komory składowe; wyprowadzając za granicę wolno je w którymkolwiek z urzędów cłowych oclić.

Ježeli takie maszyny przechodzą w handlu z Wegrami lub Siedmiogrodzką Ziemią jako wyroby ktajowe przez liniję międzycłową, to należy od nich pobrać należność podług wymiaru cłowego i trzydziestowego dla wyrobów z kompozycyj z metalów podlejszych.

Niniejsze rozporządzenie nabędzie mocy obo-

wiazującej z dniem ogłoszenia go. Lwów dnia 15. Września 1842.

Ferdinand Erzberzog von Desterreich = Este, Civil= und Militar = General = Gouverneur. Franz Freyherr Arieg von Hochselben, Gubernial = Prasident. Ulvis Ritter von Stutterpetm, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialraty.

## (2812) Ligitazions,Ankundigung. (1)

Niro. 26511. Von der k. k. galizischen Kammeral-Gefällen-Verwaltung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur ferneren Verpachtung des Bier- und Brandwein-Propinationsgefälls in der Kammeralherrschaft Dolina entweder in Sekticnen, oder im Ganzen auf drey nacheinander folgende Jahre, nämlich vom 1. November 1842 bis Ende Oftober 1845 im Umtegebaude der Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Stry am 3. Oktober 1842 die öffentliche Versteigerung werde abgehalten werden.

Die einzelnen Gektionen und ihre Musrufs-

II. Sektion, bestehend aus dem Ortschaften Rachia, Troscianico und Stoboda, mit dem Ausrufspreise von . . . . . . . . . . . 640 fl. 12 kr.

nizny, mit dem Ausrufspreise von 501 st. 42 fr. VI. Sektion, bestehend aus den Ortschaften a) zuchodol und Lipowica mit 218 st. 12 2]4 fr., b) Lopianka, Grahow und Plomis mit 460 st. 4 2]4 fr., jusammen mit dem Ausrufspreise

Busammen. 4685 st. 30 fr. E. M. Der Pachtersteher hat eine Kauzion, wenn selbe mittelst Realdypothek geleistet wird, im Betrage von drey Viertheilen des einjährigen Pachtschillings ohne eine Aufgabe, und falls die Kauzionsleistung im baaren Gelde, oder in auf den liberbringer oder auf den Pächter lautenden, oder an ihn zedirten öffentlichen Obligationen nach dem zur Zeit des Eclages bekannten börsemäßigen Kusmerthe-geschieht, im Betrage der Kätste des einzichrigen Pachtschillings ebenfalls ohne Aufgabe, als unerlässliche Bedingung der Einfuhrung in den Pachtbess, binnen 14 Tagen nach erfolgter und dem Pächter schriftlich bekannt gegebenen Pachtbestättigung beizuhringen.

Wor der Ligitation hat jeder Pachtluftige bas gehnperzentige Babium ju Sanden der Ligitations-

Kommission zu erlegen.

Der Pactine ift vierteljahrig, feche Bochen

(2819) E b i f t. (1) Nro. 1307. Von der Kammeralherrschaft Himpolung moldauisch wird Stephan Diak daselbst aub HN. 142 geburtig, aufgefordert, binnen drey

#### (2805) Kundmadung (1)

Nro. 13694. Von der k. k. Kamm. Bezirks-Verwaltung zu Lemberg wird bekannt gemacht, daß die Tabak- und Stempel - Großtrafit in der Stadt Brzedan im gleichnamigen Kreise im Wege der öffentlichen Konturrenz, mittelst Einbringung schriftlicher Offerten, dem an Kleinverschleißgewinn Windestfordernden, wenn gegen dessen Personlichkeit nach den Gesehen und der Landesverfassung tein Unstand obwaltet, und derselbe den weiter angeführten Bestimmungen vollkommen nachkommt, provisorisch werde verliehen werden. vor dem Unfange eines jeden Quartals in die Dolinor Rammeral-Renten zu berichtigen. Die allgemeine Berzehrungssteuer hat der Pachter aus

Eigenem ju entrichten.

Ce werden auch schriftliche verstegelte Offerte angenommen. Derley Offerte muffen jedoch mit bem Badium belegt fenn, einen bestimmten Unboth (mittelft einer einzigen Bahl) und zwar nicht nur in Biffern, fondern auch in Buchftaben ausgedruck enthalten, und es darf barin feine Rlaufel portommen, die mit ben Bestimmungen bes Ligitationsaftes nicht im Ginklange ftande, vielmehr muß barin die Erklarung enthalten fenn, daß der Offerent sich allen Lizitationsbedingnissen unterziehe. Die verstegelten Offerten tonnen bis jum Lage ber Ligitation ber f. f. Bezirfe Dermaltung in Stry, und am Tage ber Ligitation bis jum Schluße der mundlichen Berfteigerung der Lizitations-Rommiffion daselbst übergeben werden, und werden, wenn Miemand mehr mundlich ligitiren will, eröffnet und bekanne gemacht, morauf dann die Ubschließung mit dem Bestbietber erfolgt. Wenn der mundliche und fcriftliche Unboth auf einen gleichen Betrag lautet, fo wird bem Ersteren ber Borgug gegeben, bei gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Losung, Die fogleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Ligitations. Rommiffion rorgenommen werden wird.

Gs wird querft fektionsmeife, und fodann auf

alle Geftionen zusammen ligitirt werden.

Juden, Uerarial=Ruckstandler, Minderjährige, und alle Jene, die für sich selbst keine giltigen Bertrage' schließen können, werden zu dieser Lipitation nicht zugelassen, bloß für die erste Sektion: können. Juden mirkonkuriren.

Die übrigen Ligitationsbedingniffe können bei ber f: f. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Stry

eingefeben werden.

Lemberg den 30ten August 1842.

Monaten vor der Ortsobrigkeit zu erscheinen, als widrigens derfelbe als Rekrutirungsflüchtling ansgesehen und so behandelt werden mußte.

Kimpolung am 31ten August 1842,

Diese Großtraffik ist an die Stelle der in der Stadt Brzesan auf dem Ringplate dermalen bestehenden zwei Kleintrafsten zur Besorgung des Tabak. Große und Kleinverschleißes, so wie des Stempel. Verschleißes an die Konsumenten, dann zur Betheilung der in den 38 Ortschaften, als: Brzesauer Vorstädte, Augustuwka, Baranowka, Barniakowka, Budylowka, Biszki, Ceniow, Chatki, Domnia, Dryszczow, Hiuiowco, Hucisko, koniuchy, Koropatniki, Potok, Kotow, Kurzany, Losniki, Litatyn, Lapszyn, Miocziszczow, Nadoroszny, Nowogrobla, Olchowco, Podwysoki, Posuchow, Potutory, Ray, Rohaczyn, Rybniki,

Szaranczuki, Szumlany, Szybalin, Tresciance, Wybodylow, Wulka, Zonowka und Zukow, befindlichen Kleintraffifen mit dem Sabafmateriale, errichtet, und diefelbe bezieht den Sabaf- und Stempel . Materialbebarf aus bem Sabat- und Stempelgefällsamte in Brzozan gegen jedesmalige gleich baare Begablung.

Der Berfebr Diefer Großtraffit belauft fich in 15195 fl. 3 fr. in Sabat auf . . . . 2392 fl. 59 fr. in Stempel auf

jufammen auf 17588 ff. 2 fr. Der Rleinverschleißgewinn, welcher in ber Differeng zwifden Groß= und Kleinverfchleiß-Preifen besteht, belauft sich jahrlich auf 458 fl. 42 kr. und werden bievon die annaberungsmeife ausgemittelten Verschleifauslagen mit 169 ft. 51 fr. abgefclagen, fo verbleibt ein reiner Bewinn von jabrlichen 208 fl. 51 fr. C. M., für welchen jedoch, ba ber Berfchleiß Menderungen erfeiben fann, bas f. f. Befall feine Bemahr feiftet, fo we unter keinem Vorwande und aus feinem Titel nachträglichen Entschabigungs. oder Emolumenten = Erhobungs = Befuchen wird Bebor gegeben werden.

Der betaillirte Erträgnifausweis fann übrigens bei ber f. f. Rammeral = Begirts = Bermaltung in Bemberg , vder bei bem f. f. Gefallen=Bache=Infpeftor ber 9ten Gection in Bezegan in ben gewohnlichen Umteftunden eingefeben werden.

Als Fiskalpreis wird der obige ausgemittelte jabrliche reine Berfchleiß ewinn pr. 268 fl. 51 fr. Sage: Zweihundert Sechejig Ucht Bulben 51 fr. C. Dt. bestimmt, und die Großtraffit wird bemjenigen verlieben werden, welcher von diefem Fisfalpreife ben größten Betrag fur bas f. f. Befall

jur dzulaffen fich erklaren wirb.

Der Erfteber wird ben nach feinem Unbothe jumidzulaffenden Jahrebbetra,, in monatlichen Raten vorhinein b. i. am 1ten eines jeden Monats an die f. f. Ram. Bezirfstaffe ju Brzezan ju ente richten baben. Gobald fich ber Erfteber nach ber ibm jugefommenen Berftandigung von ber Unnahme feines Unbothes mit der Berichtigung ber erften Monatbrate bei ber f. E. Ram. Begirfs-Bermaltung ausgewiesen haben wird, wird ibm bas amtliche Berichleiß Befugniß ausgefolgt merben. Unterlagt er aber bie Borausgablung auch nur einer ber befagten Monatbraten, fo wird gegen ibn, nach den bestebenden Borfchriften vorgegan= gen, und jur neuerlichen Bestellung Des Berfchleif. plages geschritten werden.

Tem Berichleifur ternehmer fteht bas Recht au, bas Berichleiggefcaft brei Monate vorbinein bei ber f. f. Ram. Bej. Derwaltung aufzufundigen. Diefe Muffundigungszeit wird fich auch fur ben Fall, wo der Unternehmer nicht icon nach ben bestehenden Vorschriften augenblidlich vom Verfcbleife entfernt werden tonnte , von Geite tes

f. f. Befalls vorbebalten.

Diejenigen , welche fich um Die Ueberfammung Diefes t. & Commiffonsgeschaftes zu bemerben gebenten,baben ein Ungeld von 26 fl. 6 fr. Sage: Brangig Gechs Gulben 6 fr C. M. porfanfig bei ber biefigen, ober bei einer anderen bierlandigen &. f. Cammeral = Begirff: ober Gilial-Sammlunge. faffe ju erlegen, Die Raffaquittung fobann ibrem foriftlichen Offerte beigulegen , und letteres lang. ftens bis einschlüßig Funf und Zwanzigsten Gen. tember 1842 Mittags hieramts ju überreichen De Angelbe bei jenigen Offerenten, beren Anbothe nicht angenommen werden, werden benfelben nach been-Digter Werb nolung unaufgehalten jurudgeftellt ; bas Ungelb bes Erftebers aber, welches im Falle Des Rudtrittes bes Erftebers tem f. t. Befall anbeim fallt, wird fo lange jurudbehalten merben, bis fich terfelbe über die Berichigung ber erften Monatherate ausgewiesen baben wirb.

Die mit dem vorgefch ieben Stempel von 30 fr. für jeden Bogen verfebenen und eigenbandig unterfcriebenen. Offerten find geborig verfiegelt in bem oben bezeichneten unüberfcreitbaren Termine bei Diefer t. f. C mmeral = Begirts . Berwaltung mit der Ueberschrift von Mußen: Offert bes N. N. fur die f. t. Sabat- und Stempel=Broß=Traffif ju Brzeitam einzureichen , und haben ju entha'ten :

1.) Den Mor- und Bunahmer, Ch rafter und Bohnott, medft bem Saus-Mro. Des Offerenten. 2.) Den Betrag, we den der Offerent aus feis

nem Berfchle gewinne jabrtim in monatlichen antigipativen Raten an bas f. f Gefall ju jablen fic erklaret, welcher mit Biffern und Buchftaben aus-

gedruckt werd n mig

3.) Die Erflarung bes Offerenten , daß er bei ber Fubrung bes Berichleifigeschaftes ben bereits bestehenden und noch nachfolgenten Befall . Dorfcriften genau nachkommen welle, und fich überbaupt den Bestimmungen biefer Rundmachung untergiebe.

4.) Die Rachweifung über bas erlegte Angelb

mittelft der betreffenden Raff quittung.

5) Die Macmeifung über Die erreichte Grofjabrigfeit burch ben Zouffdein, ober andere glaub. murbige Dotamente.

6.) D'e Rachweifung über ben Befit eines jur Beforgung biefes Rommiffionsgefcaftes jureichenden Bermogens, und über eire tadellofe Mufführung

burch obrigfeitliche Beugniffe.

Bloge Ungaben ohne legale Machweifung, fo wie überhaupt Offerten, in benen biefe Er orderniffe nicht nachgewiefen merten, ober welche n ch Berlauf Des eben feftgefesten Termines entangen, werben nicht berudfichtiget werben. Defigleichen bleiben Unbothe von Perfions. und Prov fond-Burudlaffungen unbecchtet.

Mon der Concurreng um Diefes f. f. Rommifftor 80

Geschäft sind übrigens alle jene Personen andgeschloffen, welche das Gesetz zur Ubschlesung von Berträgen überhaupt für unfähig erklätt, oder welche wegen Berbrechens oder schweren Polizei : liebertretungen gegen die Sicherheit des Eigenthums verurtheilt oder auch nur aus Mangel an Beweisen loszesprochen, ferner welche wegen Schleichhandel

(2850) Lizitazions-Ankandigung. (4)

Mro. 13777. Un ben untengesetten Tagen werden in der Azoszowor f. t. Kreisamts Kangley mittelst öffentlicher Lizitation nachbenannte Bekleidungs- und sonstige Erfordernise des Azoszowor k. k. Strafhauses für das Verwaltungsjahr 1843 ausgebothen werden, und zwar:

Im 21ten Geptember 1842.

4798 Arfdin Demberleinwand ju 1 Wiener Gfle breit, - Babium 77 fl. K. M.

420 Arschin Futterleinwand, Dadium 4 ff.

1739 Urschin Zwillich, Wadium 25 fl.

1333 Ellen Salinatuch einfacher Breite, Babium 44 ff.

ju 215 Paar Schnurschube das Lederwert, Badium 89 ft. K. M.

Um 22ten Geptember 1842.

231 3|4 n. o. Klafter bartes Brennholy, Ba-

2622 Pfund 6 3/4 Both E. G. Campenunschitt,

Vadium 54 ft K. M. 148 Pfund 8 Evid E. G. Anschlitterzen, Wadium 3 ft. K. M.

#### (2845) Ronfurs

der f. f. galizischen Rammeral- Befällen-Berwaltung.

Mro. 20514. Bur Befetung der neu freiten Umtsichreibersstelle bei dem Niepolomicor Kammeral-Wirthschaftsamte, mit dem Gehalte jahrlicher zwep hundert Gulden, dann dem Genuße der fregen Natural - Wohnung, und funf nied. Eft. Klaftern Brennholzes wird der Konkurs bis 20ten Geptember 1842 mit dem Bepsate ausgeschrieben, daß im Falle durch Uibersetung, oder Beforderung eine gleiche Dienstelle mit gleichen, oder geringeren Dienstgenussen in Erledigung kommen

(2791) Ediktal-Vorladung. (1)

Nro. 8136. Nachdem ber militarpstichtige aus Ostatowico gebürtige Woycloch Horodockt auf die von ihrer Konfkriptionsobrigkeit mittelst der lemberger polnischen Zeitung erlassenen Vorladung weder in Ostatowico erscheinen ist, noch sich über die Urs. che seines Nichterschelnens gerechtfertiget hat, so wird derselbe hiemit aufgefordert, binnen drep Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikis in der Lemberger polnischen Zeitung sich um so gewisser in Ostatowica einzu-

oder einer fcmeren Befallsubertretung fcon be-

fraft worden find.

Wenn ein solches hinderniß erft nach der Berteihung dieses k. k. Kommissionsgeschäftes erhoben werten sollte, so wird dasselbe von Seite der Befällsbehörde sogleich wieder eingezogen werden.

Lemberg den 3ten Geptemb 1842.

14665 Stud fertige baumwollen Lampendochte, Badium 1 fl. R. M.

Um 23ten Geptember 1842.

400 Bentner 28. G. Lagerftrob, Dadium 15 fl.

Die erforderlichen Schmiedarbeiten, Dadium 3 fl.

Die obangegebenen Badien find vor Beginn der Ligitation gu Sanden ber Ligitationetommiffion gu

etlegen.

Sollten die obigen ersten Lizitationstermine kein gunstiges Resultat herbeisuhren, so wird die zweite Lizitation am Bten, 4ten und 5ten Oktober, im Falle aber auch bei dieser kein annehmbares Ergebniß erzielt wurde, die dritte Lizitation am 10ten, 11ten und 12ten Oktober 1842 in der obigen Reishenfolge abgehalten werden.

Unternehmungelustige werden baber eingeladen, fich ju diefer Werhandlung am festgeseten Ter-

mine einzufinden.

Wom t. f. Rreifamte.

Rzeszow den 7ten Geptember 1842.

follte, auch diefe Stellen zugleich werden befeht werden.

Die Bewerber um diese Stellen haben sich in ihren Kompetenzgesuchen über die bieher geleisteten Dienste, dann die Kenntnis der deutschen und polnischen, oder einer flavischen Sprache auszuweisen, und in ihren diestschligen, durch die ihnen unmittelbar vorgesetzten Behörde ber der Kammetal-Bezirts-Verwaltung zu Bochaia während der Konfursfrist, einzubringenden Gesuchen zu bemerken, oh und in welchem Grade sie mit einem der hierländigen Wirthschastsbeumten verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg am 19ten Muguft 1842.

Cytacyja edyktalna.

Nro. 8136. Gdy obowiązany do wojska Wojciech Harodecki, rodem z Ostałowic, na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnéj przez Gazetę lwowską polską, aci się w Ostałowicach nie stawił, ani przyczyny niestawienia się nie usprawiedliwił, przeto powołuje się go niniejszym by w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu tego pezwu w Gazecie lwowskiej polskiej tem powniej w Ostałowicach znajdował się, i dotychonasową nieobecności usprawie-

finden, und fich über feine bitherige Ubwefenbeit gu rechtfertigen, als widrigens berfelbe nach bem Muswanderungs . Patente vom 24ten Mary 1832 behandelt merden mirb.

Bom f. f. Kreisamte. Brzegan am 24ten August 1842.

Rundmachung. (2782)Erledigte Stiftungsplate im f. f. Stadtkonvifte ju Bien.

Mro. 47822. In dem f. f. Stadtfonvifte ju Bien, tommen nachbenannte Stiftungsplate ju befeben :

1) Der von dem f. f. hofrathe Balbuin Frang von Meerfeld im Jahre 1770 geftiftete Plat.

Bu beffen Erlangung find nach ben Beftimmungen bes Stiftbriefes, von guten aber mittellofen Meltern binterlaffenen Gobne, geeignet.

2) Ein Johann Frang hofmann'fcher Stif-

tungeplas.

Bu dem Benufe diefer Stiftung find nach ben, in bem Stiftbriefe enthaltenen Bestimmungen bes Stifters Johann Frang Sofmann, ebemaligen Domprobftes ju Cemberg, beffen Geitenverwandte gleides Mamens, in beren Ermanglung aber, burftige Rnaben, beren Bater fich um ben Staat verdient

gemacht haben , berufen.

Die Bewerber um diese Stiftung muffen die britte Normaltlaffe gurudgelegt und die vierte Grammatikalflaffe noch nicht überschritten haben, überdieß auch in tem Alter zwifchen gebn und viergebn Jahren fteben. Gie muffen ferner nach dem Beugnife eines öffentlich beglaubigten Urgtes, eine volltommen gute forperliche Befundheit befigen und die naturlichen Blattern ober die Poden-Impfung, lettere echt und mit Erfolg überftanden baben. Endlich muffen fie uber gute Gitten, quten Fortgang, fewohl in der Religionslebre, als auch in ten übrigen vorgefchriebenen Lebrgegenstanden sich ausweisen.

Die mit bem Sauficheine, mit bem Blatternoder Impfungs. Beugnife bann mit bem Gefundbeite und Mittellofigfeite . Beugnife, mit den Souls ober Studien Beugniffen von ben beiden unmittelbar vorbergebenden Gemeftern, endlich in fo ferne ein Worzugerecht angesprochen wird, mit ben bieffalligen Beweisen belegten Befudje, find langftens bis letten Geptember b. 3. ber Regierung ju überreichen und es wird auf fpater einlangende oder nicht geborig belegte Besuche fein

Bedacht genommen werben.

Ubrigens wird bemerkt, daß die Gefuche auch Die Grelarung enthalten muffen, die Ultern ober Mormunder feien bereit und im Stande aus Gigenem die nothige Bafche und Rleidung fammt einem filbernen Efloffel beim Gintritte in Das Konvift, im beilaufigen Gesammtkoftenbetrage von 90 fl. C. M. ju bestreiten.

Much werden die jahrlichen Mebenauslagen aus

dliwił, ile że w razie przeciwnym dozna postepowania Patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832 przepisanego.

Od c. k. Urzędu cyrkułowego. W Brzeżanach dnia 24. Sierpnia 1842.

Obwieszczenie.

Opróźnione miejsca funduszowe wc.k. konwikcie miejskim w Wiédniu.

Nro. 47822. W c. k. Konwikcie miejskim w Wiedniu sa następujące miejsca funduszowe do obsadzenia:

1) Miejsce utworzene w r. 1770 przez c. k. Radce nadwornege Balduina Franciszka de Meerfeld.

Do osiąguienia takowego powołani są podług warunków dokumentu fundacyjnego synowie po rodzicach dobrych ale ubogich, pozostali.

2) Miejsce fundacyi Franciszka Jana Hof-

Dla uzyskania tej fundacyi powołani sa, podług oznaczeń fundatora, Jana Franciszka Hofmann, niegdyś Proboszcza kapituły lwowskiej, zawartych w dokumencie fundacyi krewni jego z linii pobocznej tegoż imienia, a w braku tych, chłopcy ubodzy, których ojcowie, krajowi za-

służyli sie.

Ubiogający się o te miejsca funduszowe ukończone mieć mają trzecią klasę normalna, a nie przekroczyć jeszcze czwartej klasy gramatykalnej, a nadto co do wieku stać między dziesięciu a czternastu latami. Powinni oprócz tego podług świadectwa lekarza publicznie wierzyteluego posiadać zupełne zdrowie fizyczne, i odbytą mieć ospę naturalną albo szczepioną czystą krowinką i z dobrym skutkiem. Nakoniec wykazać się z dobrych obyczajów, dobrego postępu w nauce tak religii jak i ianych przepisanych. przedmiotów.

Prosby opatrzone metryka chrztu, świadectwem odbytéj ospy naturalnéj albo szczepionéj, tudziež świadectwem zdrowia i ubostwa wreszcie szkolném czyli naukowem, z obu bezpośrednio poprzedniczych półroczów, nakoniec, jeżeli rościć kto ma prawo pierwszeństwa, dowodami na to, podawać należy najpóźniej do końca Września r. b. do tutejszego Rzadu; albowiem na prosby później wniesione, albo nienależycie dowodami wsparte żadnej uwagi bedzie się miało.

Nareszcie dodaje się, że prosby zawierać mają takže oświadczenie: jako rodzice lub opiekunowie gotowi i w stanie sa z własnego grosza opłacić na wstępie do Konwiktu potrzebną bieliznę i odzież z łyżką śrébrna wilości ogółowej około

90 zr. m. k.

hoczne także wydatki postronne nie boug

dem Stiftungberträgniße nicht bestritten, daber ber Stiftling manche Ergöhlichkeiten z. B. den Genuß eines tleir en Taschengelbes entbehren mußte, wenn sich die Altern oder Vormunder nicht freiwillig zu beren Bestreitung herbeilassen wollten.

Won ber t. t. n. o. Candesregierung. Wien am 19. August 1842.

Frang Ebler von Beitenfolag, f.f. n. o. Regierungs Ge reiar.

(2790) Lizitatione - Ankund ung. (3)

Mro. 13590. Bur Hindangebung ber Erforverniße an Baumarerialien und Urbeiten bey Ausführung der mit dem höchsten Hofkanzlepbekrete
vom 18ten März l. I. B. 7409 genehmigten Faschinenwerke Mro. 6 und 7 an der Weicha I bep
Popowice wird im Grunde der hohen GubernialVerordnung vom 22ten August l. I. B. 47853.
eine öffentliche Lizitation ausgeschrieben, welche am
15ten September 1842 in der Rzeszower k. k.
Kreisamtskanzley um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

Die Erforderniß fur diefen Wafferbau befteht :

a) in 39408 133 Stud Walbfafoienen a 5 5316 fr. pr. Stud

fcinen a 43/4 fr. pr. Stud mit 1871 53 75/100 c) in 141870 Stud Pffode a

103/120 fr. pr. Stud . . 2029 31 75/100 d) in 120 Rubikklafter Erd-

(2754) Ligitations-Ankundigung. (3)

Mro. 16005. Bur Verpachtung der zur Kammeral - herrschaft Sambor geborigen Samborer fünfgängigen unteren und der Czukewer viergängigen Mahlmühlt auf die 3jährige Dauer, vom 1ten November 1842 bis Ende Oktober 1845, wird mit Unweifung auf die diehfällige in dem Umtsblatte der Lemberger polnischen Zeitung Mro. 75, 76 et 77, enthaltene Unfundigung eine neuerliche Ligitation ausgeschrieben, welche am 22ten

(2602) Ediftal-Vorladung. (3)
Mro. 8436. Nachdem die Militarpflichtigen:

Utro. 8436. Nachdem die Militärpflichtiger Iwan Haliczuk aus H. N. 98 in Roznow, Stefan Stroicz , , , 299 ,

Stefan Stroicz , , , 299 >
Hryhor Stefiuk , , , 316 >
Hnat Stefiuk > > 337 >

Nikifor Nikiforak » » 411 »
Olexe Pilipiuk » » 14 aus Nowosielica
gebürtig, über die vom Dominio Roznow unterm
16ten Upril 1842 Z. 184 erlassen, und in dem
Lemberger Intelligenzblatt ex 1842 Seite Nro.
1173 eingeschaltete Ediftal-Citation nicht heimge-

z dochodów funduszowych opędzane; musiałby więc taki wychowaniec funduszowy obchodzić się bez niejednej uciechy n. p. bez używania trochy pieniędzy kieszonkowych, jeżeliby rodzice lub opiekunowie nie przychylili się dobrowelnie, takowych dostarczac.

Przez c. k. n. austr. Rząd krajowy. W Wiedniu d. 19. Sierpnia 1842. Franciszek de Weitenschlag, c. k. n. a. Sekretarz rządowy.

aushebung a 42 18j100 fr. pr.

e) in 1970° 2 1/2' Safchinen-

arbeit a 1 fl. 27 94 100 fr. mit 2887 58 841 1000

Busammen mit 10363 2 51611000

84 21 6 10

in Ronv. Mange.

Diese ebenermähnte Gesammtvergütung mit 10363 fl. 2516/1000 fr. R. M. wird bep der abgehaltenen Lizitation als Fiskalpreis angenommen werden, und das von den Unternehmungslusigen der Lizitationskommission zu erlegende 10 percentige Vadium beträgt 1038 fl. R. M.

Uibrigens wird noch zur Hauptbedingniß gemacht, daß nachdem für die Wasserbauarbeiten ben Popowico im heurigen Wasserbaupraliminare 5000 fl. K. M. genehmigt sind, und dieser Betrag auch für heuer noch zur Verwendung zu gelangen hat — die nothwendigsten Uferschukwerke während der heurigen sehr gunstigen Bauzeit ausgeführt werden mussen siehr gunstigen Bauzeit ausgeführt werden mussen.

Vom f. f. Kreisamte.

Rzeszow am 1ten September 1842.

September 1842 um die 9te Vormittageflunde in ber Umtskanzlen bes Samborer Ramweral-Wirthschaftbamtes abgehalten werden wird.

Der Fistalpreis beträgt für die Samborer untere Mahlmuble 1740 fl. 24 fr., für die Czukower

Muble 627 fl. 24 fr. R. M. jabrlich.

Die übrigen Pachtbedingniffe fonnen jeberzeit beim gedachten Wirthschaftbamte eingesehen werden.

Von der k. f. Kammeral-Bezirksverwaltung Sambor am 25ten August 1842.

#### Pozew.

Nro. 8436. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej:

skiej na stronicy 1173 wezwanie Dominium Rožnowa z dnia 16. Kwietnia 1842, do l. 184, kehrt find, so werden fie hiemit freisamtlicherseits vorgeladen, binnen langstens 3 Monaten juruckzufehren, und ihre Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens aber eine Behandlung nach dem Patente vom 24. Marz 1832 als unbefugt abwesend zu gewärtigen.

Nom f. f. Kreisamte. Kolomyja am 2ten August 1842.

(2602) Ediktal-Vorladung. (3)
Mro. 8957. Nachdem der aus Haus-Mro. 153
in Harassimow im Jahre 1821 geborne mikitärpflichtige Fedor Perdiuha sich vom Hause unbewußt wohn entfernt, und über die vom Dominium Harassimow unterm 30. May 1841 B. 343
erlassene und in das Lemberger Intelligenzblatt
Mro. 72 eingeschaltete Ediktal-Citation nicht zurückgekehrt ist, so wird derselbe hiemit kreikamtligerseits vorgeladen, binnen längstens 3 Monaten
heimzukehren, und seine illegale Entsernung zu
rechtsertizen, sonst aber eine Bebandlung als ein
unbesugt Abwesender nach dem Patente vom 24.
März 1832 zu gewärtigen.

Vom f. f. Kreisamte. Rolomes am Sten August 1842.

(2799) Ronfur 8. (3)
Com. N. 16527/841. Bei dem f. f. gafizischen Uppellazions, und Kriminal Dbergerichte ist eine Einreichungs. Protofolls Adjunktenstelle mit dem jahrlichen Gehalte von Siebenhundert Gulden in C. M. in Erledigung gekommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche und zwar jene, welche bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelst ihres Bor-

## (2698) Konkursausschreibung. (3)

Itro. 4462. Bei bem f. f. Postinfpektorate zu Marburg ist die neu kreirte prov. manipulirende Offizialsstelle mit dem Gehalte jahrlicher 500 fl. E. M. gegen Erlag einer Kauzion im Besoldungsbetrage zu besetzen, wofür der Konkurs bis 20. September 1842 mit dem Beisate ausgeschrieben wird, daß die Bewerber ihre gehörig instruirten

(2693) Rundmachung. (2)
Mro. 19562j1404. Bon ber f. f. Rammeral. Gefällen = Verwaltung fur Bohmen wird bekannt gemacht, baf ber Tabak- und Stempelbistriftsverlag in Pilsen in Erledigung gekommen ift.

Derfelbe ist zur Materialfassung an das k. k. Tabak= und Stempelmagazin zu Prag angewiesen, wohln dreizehn Meilen Kaiserstrasse zu befahren sind; ihm selbst sind vier Unterverleger und 73 Traffikanten zur Fassung zugetheilt.

nie powrócili, więc Urząd cyrkularny wzywa ich niniejszem, azeby w ciągu 3 niestęcy powrócili, i z nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

C. k. Urząd cyrkularny. Kolomyja dnia 2. Sierpnia 1842.

Pozew

Nro. 8957. Ponieważ obowiązany do służby wojskowej Fedor Perdinha, urodzony w r. 1821 w Harasymowie pod Nrm. domu 163, niewiadomo dokad oddalił się, i na umieszczone w N. 72 Dodatku do Gazety Lwowskiej wezwanie Dominium Harasymowa z dnia 80. Maja 1841, do l. 343, nie powrócił, więc Urząd cyrkularny Kołomyjski wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy powrócił i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postapionoby sobie z nim podług Patentu z dnia 24go Marca 1832.

C. k. Urząd cyrkularny. Kołomyja dnia 8. Sierpnia 1842.

standes, andere aber unmittelbar bei diesem f. f. Appellazionsgerichte binnen vier Wochen von der driften Einschaltung in diese Zeitungsblätter einzureichen, und zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade sie mtt einem ober dem andern bei diesem Appellazionsgerichte angestellten Beamten verwandt oder verschwägert sind.

Bom f. f. galiz. Apellationsgerichte. Cemberg am 6. September 1842.

Gesuche unter Nachweisung der Postmanipulations- und Sprackenntnisse, wie auch der bisberigen Dienstleistung im vorgeschriebenen Wege bei der Oberpost-Verwaltung zu Grätz einzubringen, und darin anzugeben haben, ob und mit welchem. Beamten des Postinspektorats in Marburg sie etwa verwandt oder verschwägert seven.

R. R. Oberpoft-Werwaltung. Bemberg ben 25ten August 1842.

Der Verschleiß betrug vom 1. Mai 1841 bis Ende Upril 1842 an Sabakmateriale 210847 1/4 Pfunde im Geldwerthe von 109,192 fl. 59 3/4 kr., an Stempelpapier 15538 fl. 7 kr.

Mach dem Erträgnisauswels, welcher bei der f. f. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Pilsen, und in der hierortigen Registratur in M. C. 909-2 eingesehen werden kann, gewährt dieser Verschleiß bei einer Provision von 4 Pro vom Tabak und 22/4 Pro. vom Stempel, mit Inbegriff des Alla-

minuta-Gewinns eine Ginnahme von 5287 fl. 89 fr. Dagegen betragen die Ausgaben:

| a) an Kallo vom S<br>Rauchtabak              |               |      | fr.<br>5 3]4 |
|----------------------------------------------|---------------|------|--------------|
| b) an Provision vom To<br>pel an die Untervo | abaf und Stem | 1839 | 4 2 4        |

c) an Provisson vom Stempel an die Traffikanten a 2 Prc. 26 193]4

842 35 114 d) an Fractiobn e) an Verlagsauslagen, ais: 250 -Dewolb= und Rellerzins 250 -Unterhalt des Behilfen Rudfpedirung des leeren Beidirres 46 -40 -Auf- und Ubladungespesen . Schreib und Ginfartierpapier 40 -24 -Beleuchtung 30 -Bebeigung

jusammen 3886 5 1 14

hiernach zeigt fich ber reine Gewinn mit 1401 ff. 33 314 fr. Bei einer Provifion von 3 214 Prc.

#### (2728) Konkurs-Ausschreibung. (2)

Mro. 4511. Bei der k. t. obersten hofposts Verwaltung ist die erste Rathsstelle mit 2400 fl. und für den Fall der graduellen Vorrückung jener mit 2200 fl., oder die letzte mit 2000 fl. dehalt und dem Quartiergelde von 300 fl. E. Di. 31 besehen, wozu der Konkurs bis Ende September 1842 hiemit verlautbart wird.

(2783) Anfundigung (2)

Mro. 12395. Von Seite des Tarnower k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Bespeisung von fünf Vorstestern und 120 Zöglingen des Tarnower lat. bis schöstlichen Seminariums auf die Zeit vom 1. Dezember 1842 bis zum letzten September 1843 die Lizitation am 12. Oktober 1842, und falls diese

#### (2689) Rundmachung. (3)

Mro. 18993/3002 Bau. Bei der hierlandischen Maudirektion ist eine Abjunktenstelle mit dem Ge-balte von jährlichen 1200 Gulden C. M. in Ereledigung gekommen.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre Beuche bis Ende September d. J. diesem Guber-

(2755) Eizitations-Unkindigung. (3)
Mro. 16016. Bur Verpachtung der zur Kammeral-Herrschaft Sambor gehorigen achtgangigen obern Mahlmühle zu Sambor auf drey nacheinsander folgende Jahre, und zwar: vom 1ten November 1842 bis letten Oktober 1845 wird mit Berufung auf die dießfällige in dem Umtsblatte der Lemberger polnischen Zeitung Nro. 75, 76 und

vom Lavak, und 2 2/4 Prc. vom Stempelver-fcbleiße entfallt berfelbe mit 855 fl. 6 3/4 fr.

Mit dieser Bulageführung ift die Pflicht jur Leistung einer Kauzion von 9500 fl. für den Sabakverichleiß verbunden; das Stempelpapier wird

gegen baare Bezahlung abgefaßt.

Ehe zur Besegung dieses erledigten Verschleißplates im Wege der freien Konkurrenz geschritten
wird, werden sammtliche nach dem früheren Sisteme mittelst Concession bestellte Tabak- und Stempelverleger, welche denselben im Uibersetzungswege
zu erhalten wünschen, in Gemäßheit des h. Hofkammerdekretes vom 17. Dezember 1839 3. 53602
aufgefordert, ihre dießfälligen Gesuche, in welchen
die Bedingungen, unter welchen sie Libersetzung
ansuchen, deutlich und bestimmt anzugeben sind,
längstens bis zum 20ten September 1842 durch
ihre vorgesetze k. k. Gefällsbehörde hierorts einzubringen, wobei man bemerkt, daß nur auf solche
Bewerbungen Rücksicht genommen werden kann,
wodurch dem Uerar kein Opfer auferlegt wird.

Prag am 3. August 1842.

Die Bewerber um eine dieser Stellen haben die gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung der zurückgelegten juridisch-politischen Studien, der Kenntniß der teutschen und lateinischen
Sprache und ber bieber geleisteten Dienste im
vorschriftsmäßigen Wege bei der f. f. obersten Hofpost- Verwaltung einzubringen.

R. R. Oberpost=Verwaltung. Cemberg ben 28ten August 1842.

ungunstig ausfallen follte, die zwepte am 19ten und die dritte am 25. Oftober 1842 in der Tarnower Kreisamtskanzlev in den gewöhnlichen Umtsflunden abgehalten werden wird.

Das Vatium betragt 500 fl. C. M. und bie übrigen Ligitationsbedingnisse werden am besagten Tage bei ber Ligitagion bekannt gemacht werden.

Tarnow am 80ten Muguft 1842.

nium entweder unmittelbar oder im Wege ihrer vorgesehten Behörden zu überreichen, und sich mit legalen Beugniffen über ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse im Baufache, ibre bisherige Dienstleistung, Alter, Sprachkentnisse und Mozralität auszuweisen.

R. R. Gubernium fur Tirol und Vorariberg.

Innsbrud am Bten Muguft 1842.

77 enthaltene Unkundigung am 21ten September 1842 um die neunte Vormittagsstunde in der Umtskanzlep bes Samborer f. k. Kam. W. Umtes eine neuerliche Versteigerung abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 2884 fl. R. M. jabrlich, die übrigen Pachtbedingnife konnen jederzeit beim gedachten Wirthichaftsamte eingesehen werden.

Sambor am 25ten August 1842.

(2811) An fün digung. (2)
Mro. 16946. Um 22ten September 1842 um
die 9te Vormittagsstunde wird in der Umtökanzley der Samborer k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung das Propinationsgefäll in 12 Samborer kammeral-berrschaftlichen Dörfern mit 10654 Seelen Bevölkerung auf die Pachtdauer vom 1. November 1842 die Ende Oktober 1845 d. i. auf
drep nacheinander folgende Jahre in nachsiehenden Sektionen mittelst öffentlicher Versteigerung an
den Meistbiethenden verpachtet werden.

1te Seftion: 1) Strzalkowice, 2)
Waniowice, 3) Mrozowice, 4)
Dabrowka, 5) Neudorf, 6) Czu-

(2684) Ronturs. (2)
Mro. 5587. Bur Befetung einer hierlands in Erledigung gekommenen Wasserbau-Praktikanten-

stelle mit dem Udjutum von Drephundert Gulden E. M. japrlich wird ber Konfurs bis Ende Geptember 1842 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben sich über die zurückgelegten technischen Studien, die vorgeschriebene Praktikanten-Aufnahmsprüfung aus allen dren Bauzweigen, über das bei irgend einer f. k. Baudirektion bereits zur Zufriedenheit zurückgelegte Probejahr, dann über die Kenntniß

(2844) Lizitazions-Ankundigung. (1)
Nro. 12948. Bu Folge hoben Gubernial-Weroronung vom 20ten August L. 3. Nro. 52475.
wird wegen hintangabe der Bespeisung der hiesigen Kriminal-Arrestanten im Verwaltungsjahre
1843 noch eine Lizitation am 30ten September

(2703) Rind mach in g. (1) Mro. 20848. Bom f. f. Lemberger Landrechte werden die nächsten dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Verwandten des am 15ten Dezember 1790 im Lemberger Krankenhause ohne Hinterlassung einer sehtwilligen Unvednung ver-

## (2746) Edictum. (1)

Nre. 21311. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Gabrieli
Hoszowski et Casimiro Drohomirecki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Stanislai Słonecki sub praes. 15. Julii 1842 ad N.
21311 hic Judicii exporrectum, Tabulae Reg.
ordinatum extitisse, ut contractus empti venditi
sortis in Swaryczow inter Gabrielem Hoszowski et
Casimirum Drohomirecki initum, tum Casimirum
Drohomirecki et Andream Krechowiecki initos
ingrosset, et in eorum fundamento, tum in
fundamento Contractus E. V. inter Andream Kre-

kew, 7) Bereznica, 8) Zwor, 9) Mokrzan, 10) Olszanik, 11) Czerchawa, mit 9667 Seelen

Berolferung . . . . . 2884 fl. 5 fr 2te Sektion: Dorf Torczynowice

mit 887 Seelen Berölkerung. 294 fl. 29 fr. Jeder Pachtlustige hat sich mit 10 perzentigen Vastium zu versehen. — Die übrigen Lizitationsbesdingungen sind in der dießfälligen Unkundigung vom 5. July und 9. August d. I. 3. 20361 und 15264 enthalten, und können bei der Samboror k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung jederzeit einsgesehen werden.

Sambor am 2ten Geptember 1842.

ber polnischen oder einer andern slavischen Sprache glaubwürdig auszuweisen, und nebst der Unsabe des Umstandes, ob und in welchem Grade sie mit einem der hierlandigen f. f. Baubeamten verwandt oder verschwägert sind, ihre gehörig beslegten Gesuche im gehörigen Wege um so gewisser innerhalb der angedeuteten Frist bei dieser Prov. Baudirektion einzureichen, als später eingelangten oder nicht gehörig instruirten Gesuche sogleich unberücksichtigt werden zurückgestellt werden.

Von ber f. f. galig. Prov. Baudireftion. Bemberg am 17ten August 1842.

I. J.; und wenn daben kein gunftiges Resultat erzielt werden sollte, eine weitere am 4ten Oktober I. J. in ber hiesigen Kreisamtskanzlen abgehalten werben.

Dom f. f. Rreibamte. Stanislawow am Gten September 1842.

storbenen Geistlichen Johann Bornakiewicz aufgefordert fich ju diefer Erbichaft binnen einem Jahre erbszuerklaren; midrigens diefelbe als caduc betrachtet, und eingeantwortet werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechtes. Lemberg am 18ten August 1842.

chowiecki et Stanislaum Słonecki initi, jam ingrossati, Stanislaum Słonecki pro proprietario fundi Swaryczow adusque ad nomen Gabrie lis Hoszowski ut dom. 387 pag. 137 intabulati intabulet.

Cum autem his Judicii domicilium eorundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Ovyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Piwocki, ejusdem periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supera citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Augusti 1842.

# Doniesienia prywatne. Nauka śpiewu.

(2798)

Stanisław Anczarski uwiadamia niniejszém szanowną Publiczność, iż będąc podług najnowszej szkoły paryskiej w sztuce śpiewu wydoskonalony i od wielu lat po różnych wiele kich miastach z zadowoleniem zupełnem taż sztuką publicznie się trudniąc, ma chęć dawania lekcyi śpiewu. Zyczący więc sobie pobierać od niego te nauke, raczą się osobiście lub listownie udać do sklepu Pana Michalskiego, w którym obszerniejsza i stosowna w nadmienionym przedmiocie odpowiedź otrzymają.

(2798) Redakcyja Tygodnika rolniczo-przemysło-wego przeprowadziła się do teatralnego gmachu Hrabi Skarbka po nad kawiarnio Rossego, na 2gie pietre.

Aparat gorzelniany do sprzedania. (1)

Jest do sprzedania za cene niższa jak u kotlarza, aparat gorzelniany Bościszewskiego, (2828)

8 korcowy na pięć razy pędząc, a który przez dobre urządzenie i sześć razy dziennie z łatwościa odejść może; kocioł parowy żelazny 22 cetoarów ważący; - meszyna zupelnie nieużywana - miedź nsjęzystaza; gdyż pod dozorem robiona. Wiadomość na miejscu w Poddniestrzanach w obwodzie stryjskim.

Folwark do puszczenia w dzierżawę. (1)
Folwark Hamionka Strumilowa w Obwodzie Złoczowskim 4 mile od Lwowa położoby, z całym (2833)

aparatem gorzelnianym jest od 24go czerwca 1843 w trzechletnią dzierżawę do wypuszczenia. Życzący sobie o ten folwark wejść w układy, ma się zgłosić w Busku do miejscowego Rzadcy.

Potrzebny jest Ober-leśniczy

W Państwie Radziechowskim i Strumiło Kaminneckim jest posada Ober leśniczego do obsa-(2832)

dzenia. To miejsce z przyzwoitą pensyją i ordynaryją polączone, zostanie temu udzielone, kto posiada dokladna wiadomość gospodarstwa lasowego i umiejetności mierrictwa, i wywiedzie się że jest egzaminowanym leśniczym. Chcący powyższe miejscu uzyskać, może się udać do Bzadu ekonomicznego Państwa Buska.

weiß und roth, die Bouteille zu 3 fl., 2 fl. 30 fr. und 2 fl., alte Rheinweine von besten Jahrgängen und Gebirgen die Bouteille zu 2 fl., 1 st. 30 fr. und 1 fl., nebst vielen anderen innund auslandischen Weinen find zu haben bei

Johann Klein, am Plate Nro. 235.

Odmiana pomieszkania. (2847)(1)

Niniejszém oznajmia podpisany, iž wa Pracownie sukien mezkich i wielki skład sukien gotowych, z pod liczby 31, z domu JW. Hrabiego Skarbka, naprzeciw Katedry, przemiósł z początkiem Sierpnia b. r. do domu P. Penthera, przy Szerokiej ulicy na rogu, pod liczba 804 1/4. - Przy tej sposobności poleca się szanownej Publiczności, aby jak dotad i nadal doznawał łaskawych względów.

Gabryjel Baczyński, krawiec mezki.